## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 22.)

20. Lutego 1947.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc | Czas                            |                                                          | do 00 n. miar | y     | Term<br>me<br>Reau | tr<br>im.         | lin                                          | tr                               | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej | Wia                 | t r | Stan atmosfery                                               |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 17. Lutego       | 2Po.<br>10. N.<br>W. ©<br>2 Po. | 27,616<br>27,024<br>27,019<br>27,153<br>27,245<br>27,389 | 27 9<br>27 10 | 2 3 2 | + +                | 2,3<br>1,0<br>0,2 | 1,68<br>1,72<br>1,67<br>1,80<br>1,98<br>1,79 | 89<br>73<br>91<br>92<br>86<br>93 | 0, 000                                    | Połud. Z<br>Zachod. |     | pokryto.  i chm. 4. chmurno 3. pochm. mgła. pokryto. chm. 3. |

Średni stan temperatury powietrza: d. 17. Lutego: + 0,19; d. 18. Lutego: + 0,32 - wilgoci - ,, ,, 90 pCtm.

Temperatura powietrza (uajwyższa) 17. Lutego (+ 3,5) 18. Lutego (+ 2,0) (- 2,3)

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 16. Lutego: Hrabia Jabłonowski Ludwik, z Lubienia. – Malczewski Stanisław, z Cześnik. – Janowski Liberat, z Sanoka. – Strzelecki Eugenijusz, z Wyrowa. – Górski Maciej, z Przemysla.

- Melbechowski Adam, z Gródka. - Matausch, c. k. Podporucznik, ze Złoczowa.

Dnia 17. Lutego: Książę Pouiński, z Horyniec. — Hrabia Zborowski, z Rzeszowa. — Trzecieski Franciszek, z Jasła. — Kriegshaber Józef i Ferdynand, z Bochni. — Pietruski Teofil, z Lubieńca. — Zagórski Karol, z Kołodziejówki. — Witkowski Tadeusz i Prauschau, c. k. Podporucznik, z Tarnopola. — Obertyński Felix, z Leszczkowa. — Radziejowski Klemens, z Kłodzienka. — Turkuł Onufry i Biliúski Władysław, z Nawaryi. — Sitauer Karol, z Ladzkiego.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 16. Lutego: Raron Barco, c. k. Pułkownik, Vattersliet, c. k. Porucznik, i Pietruski Teofil, do Żółkwi. — Hrabia Dzieduszycki Kazimierz, do Niesłuchowa. — Leszkowski Albert, do Kontów. — Mięczyński Jan, do Suchodołu. — Dybowski Jan i Medyński Klemens, do Gródka. — Grigori Wasyli, do Czerniewiec.

Dnia 17. Lutego: Hrabia Poletyło Waleryjan, do Korczyna. — Babecki Kajetan, do Byszowa. — Baron Hagen, do Bukaczowiec. — Koszowski Stanisław, do Hnilczy. — Czajkowski Hippolit, do do Bobrki. — Onyszkiewicz Fertunat, do Borysowa. — Torosiewicz Maurycy, do Ostrowa. — Łucki Józef, do Pawłowa. — Radziejowski Klemens, do Kłodzienka. — Antoniewicz Wincenty, do Skwarzawy. — Suchodolski Antoni, do Srok. — Skrzyński Franciszek, do Szełpak. — Poradowski, c. k. Porucznik, do Brzażan. — Sulari, c. k. Podporucznik, do Tarnopola.

#### Rurs wiédeński.

| Dnia 12. Lutego. Średnia cena.              |
|---------------------------------------------|
| pCtu. w M. K.                               |
| Obligacyje długu stanu (5 )107 318          |
| detto (4 ) 00 1/0                           |
| Pożyczka do wygrania przez losy z r.        |
| 1834 za 500 ZR 765 518                      |
| Pożyczka do wygrania przez losy z r.        |
| 1839 za 250 ZR 003 15116                    |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe - (9 119 ) 65 |
| Obligacyje galicyjskie (21,2) 64 112        |
|                                             |
| (Skarb.) (Domest.)                          |
| (M.K.) (M K.)                               |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3 )           |
| kich powyżej i niżejAnizy, (2 112) —        |
| Czech, Morawii, Szlązka i (2114) 58         |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 112 -   |
| Gorycyi (13)4)                              |
|                                             |

Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR

Dnia 13. Lutego.

Dnia 13. Lutego.

Srednia cena.

pCtn. w M. K.

Obligacyje długu Stanu - - - (5 )107 1 4

(4 ) 99 3 4

(3 ) 73 1 1 2

Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 1 1 2 ) 65

(Skarb.) (Domest.)

(M. K.) M. K.)

Obligacyje Stanów Austryjac- (3 ) — — Kich powyżej i niżej Anizy, (2 1/2 ) — — — Czech, Morawii, Szlązka i (2 1/4 ) — — Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 1/2 — Gorycyi — — — — (1 3/4 ) — — Listy zastawne galicyjskie na 100 ZR—

Kurs wexlowy w M. K. z dnia 13. Lutego.

Amsterdam, za 100 talr. Kur.; - 137 1]4 w. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur., ZR. - 99 1]4 g. Uso.

| Frankfurt a. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 98 7/8 | 3    | mie. |
|----------------------------------------------------|------|------|
| Genua, za 300 Lir. nove di Piemonte zr. 115 1]4    | g. 2 | mic. |
| Hamburg zatalar. bank. 100; Kur. Ta. 147 3/8       | 3 2  | mie. |
| Liworno, za 300 Lire Teskany zr. 98 718            | w. 2 | mic. |
| Londyn, za funt szterlingów zr. 9-48               | w. 3 | mie. |
| Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 99 1             |      |      |
| Marsylija, za 300 franków zr. 115 3/4              | - 2  | mie. |
| Paryż, za 300 franków zr. 116 3/4                  |      |      |
|                                                    |      |      |

#### Kurs lwowski

| w mot                                             | ou. konw.               |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Dnja 1                                            | 19. Lutego. zr. kr.     |
| Dukat holenderski                                 |                         |
| Dukat cesarski                                    | 4 44                    |
| Rubel rosyjski                                    | 1 37                    |
| Kurant polski (6 zł. pol.)                        | ) 1 24                  |
| Listy zastawne galicyj-/                          | - 100 vr \zadają 101 6  |
| Listy zastawne galicyj-/<br>skie (prócz kuponu) { | za 100 21. /dają 100 42 |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 10go do 12go Lutego 1847.

Chrześcijanie:

Anna Hnatkowska dziecię piwnicznego, b mies. m. – i Władysław Bawankiewicz, dziecię knpca, 12 dni maj., na konwulsyje.

Kajetana Lucger, właścicielka dóbr, 64 l. maj., na puchline.

Henryk Keller, dziecię aktuaryjusza sądu krym., 2 112 r. m., na puchlinę w mózgownicy.

Tekla Przegojewska, żebraczka, 79 l. m., na puchlinę w piersiach.

Maryja Hermansdorfer, żona posłańca urzędowego, 33 1. maj, na suchoty.

Maryja Kormylowicz, dziecię piwnicznego, 8 nied. m.,

z braku sił żywotnych. Maryja Suchocka, żebraczka, 80 I. maj., że starości. N. Skira, 1f4 god. maj., z braku sił żywotnych. Teresa Deriper, dziecię kaprala od polic., 7 mies. m.,

na zapal. płuc. Maciéj Kudelka, stolarz, 57 l. maj., na sparaliżowa-

nie płuc. Teresa Galewicz, wyrobnica, 70 l. m., ze starości. Anna Schering, wyrobnica, 30 l. m., na tyfus.

Anna Schering, wyrobnica, 30 l. m., na tyfus. Tekla Bossakowska, wyrobnica, 35 l. m., na zapalenie płuc,

Barbara Bōhm, wyrobnica 70 l. m. — i Katarzyna Szefczuk, wyrobnica, 40 l. m., na suchoty-Katarzyna Szenkowska, służąca, 64 l. m., ze star-Michał Szczyrba, służący, 40 l. m., na suchoty. Teresa Borkowska, uboga, 71 l. maj, ze starości. Jędrzej Głuchowski, czeladnik stolarski, 28 l. maj., na biegunkę.

Wincenty Dąbrowicki, służący, 30 l. maj., na obłąkanie.

Teodor Czamara, parobek, 27 l. maj., przez spalenie. Leon Jurkowski, ubogi, 10 1. maj., na biegunkę. Eutymijusz Gusta, traktyjernik i kapitau milicyi lwowskiej, 54 l. maj, na puchlinę.

Józef Rottenbusch, 14 nied. maj , na wyschnięcie. Katarzyna Dzimira, wieśniaczka , 22 l. m., na apopl. Maryja Dobrzańska, 3 dni m., z braku sił żywotnych. Paweł Zukowski, wieśniak, 15 l. maj., na wycięczenie sił.

Szczepan Semkow, wieśniak, 48 l. maj. — i Piotr Fud, wieśniak 50 l. m., na dychawicę. Seweryna Łuszczyńska, uboga. 32 l.maj., na suchoty. Maryja Hess, uboga, 40 l. maj., na bieguukę. Michał Łapczyński, dzięcię chałupnika, 7 l. maj., na konsumcyję. Ź y d z l:

Jakób Blaustein, winiarz, 72 l. maj., na gangr. Abele Fischler, właścicielka, 83 l. maj., na sparaliżowanie płuc.

Chane Baar, dziecię właściciela, 2 mies. maj., na konwulsyje

Israel String, zebrak, 80 l. maj., ze starości. Czarne Fühl, żebraczka, 60 l. maj., na puchlinę. Chaim Ungar, dziecię stolarza, 7 mies. maj., na konwulsyje.

Wicze Gimpel, dziecię lakiernika, 9 mies. maj., na konsumovie.

Reisel Stark, žebraczka, 60 l. maj., na suchoty. Eisig Malamed, dziecię blacharza, 1 132 roku maj., na konwulsyje.

#### Doniesienia urzędowe.

(389) Rundmachung. (3)

Mr. 121 et 296 ex 1847. Es wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur versteigerungsweisen Verpachtung der Podzörzer städtischen
Steinbrüche, und beziehungsweise ihrer Benütung
auf die Zeit vom 1ten May 1847 bis Ende Oftober
1849 eine Lizitazion am 25ten Februar 1847 um
9 Uhr Vormittags am hiesigen Nathhause abge=
halten, und im Falle eines ungunstigen Ergeb=
nisses am 4ten und 11ten März d. J. wiederholt
werden wird.

Der Ausrufspreis beträgt 1102 fl. 36 fr. Kon. Munze, das vor Beginn der Lizitazion zu erlegende 10 perzentige Vadium 110 fl. Kon. Munze; die übrigen Bedingnisse, können hieramts eingessehen, und werden vor der Lizitazion bekannt gegeben werden.

Magistrat der f. freien Stadt Podgorze am 3ten Kebruar 1847.

(408) Edictum. (3)

Nr. 4120. Per Magistratum civitatis Tarnow conventis Joanni et Mariannae Sadlickie. Mariannae Przyłuska secundo voto Kumorowska, Blasio et Elisabethi Reczkowskie, Bartholomaeo et Rosinae Amberg, Antonio Schuppler, porro omnibus illis, qui sibi ad proprietatem realitatis Tarnoviae sub Nro. 121. in suburbio sitae, qualecumque jus formarent omnibus de vita, domicilio et existentia ignotis et iis nefors demortuis corum massis jacentibus et haeredibus praesumtivis vel declaratis notum redditur per conjuges Simeonem et Agnethim Drozdowskie libellum sub praes. 18. Novembris 1846 ad Nrum. 4120 puncto agnoscendi actoribus juris proprietatis et pleni Dominii realitatis Tarnoviae sub Nro. 121. in suburbio sitae et decernendae actorum in statu activo hujus realitatis intabulationis huic Judicio exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem praelaudatarum personarum earumque haeredum ignotam periculo et impendio eorumdem iis Curator in persona Advocati D. Bandorowski cum substitutione Advocati D. Witski hisce constituitur, quocum iuxta legum praescripta pertractatur. Edictaliter citati itaque monentur ut die 5. Martii 1847 h. 11. m. hic judicii compareant et destinato sibi patrono documenta et allegationes ante terminum aut in termino tradant - pro re nata sibi alium patronum eligant et judicio nominent ac ea legi conformiter faciant, quae defensioni causae proficua esse videntur, nisi enim id faciant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputare deberent.

Decretum in Consilio Magistratus Tanoviae die 31. Decembris 1846.

dift. (447)

Mro. 4963. Dom f. f. Diftrifts = Gerichte ju Suczawa wird anmit bekannt gemacht: es werde in Ubficht ber erefutiven Ginbringung ber bem Srn. Johann Weisenbach gebührenden Forderung von 60 fl. C. M. und 2 fl. 42 fr. C. M. die Feilbiethung der dem Schuldner Wasilie Tomi Naku gehörigen, zu Stulpikany unter ber C. 3. 47 gelegenen Bauernwirthfchaft unter nach= stebenden Bedingungen auf den 2. Marz 1847 Vormittags 10 Uhr mit dem ausgeschrieben, daß diese Lizitatation beim Wamaer f. f. Raal. Man= datariate abgehalten werden wird.

1) Zum Ausrufspreis wird ber gerichtlich er= hobene Schätungswerth von 320 fl. 40 fr. C. M.

angenommen.

2) Feder Kauflustige bat ein zehnprozentiges Nadium des Ausrufspreises der Lizitations-Commission baar zu erlegen, welches dem Ersteher in den Meistboth eingerechnet, den übrigen Lizitan= ten aber rückgestellt werden wird.

Schabungswerthe feilgebothen, falls fich fein Unboth um oder über diesen Betrag treffen sollte.

4) hat der Käufer den ganzen Meistboth, in welchen ihm aber das Reugeld eingerechnet werden wird, binnen 30 Tagen, nach der ihm juge= kommenen Verständigung über die Unnahme des Lixitationsaftes um so gewisser zu Gerichtshanden baar zu erlegen, widrigens die erstandene Bauernwirthschaft auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Termine auch unter dem Schatjungswerthe veräußert werden wird.

5) Ist der Ersteher gehalten die Beglaubigungs= urkunde über das erneuerte Nupungseigenthum der Bauernwirthschaft von der Herrschaft einzu= heben und die darauf haftenden Lasten und Schuldigkeiten vom Tage der Besitzeinführung zu über=

nehmen.

6) Nach eingezahltem Raufschillinge wird dem Erffeber Die gerichtliche Befigurfunde ausgefertiget, und demfelben die Wirthschaft in den physis

fcben Befit übergeben werden.

7) Ift ber Flächeninhalt der zu veräußernden Grundflucke in dem Pfandungsakte nur annahe= rungsweise richtig anzusehen, weßhalb für einen allfälligen Ubgang am Flachen-Inhalte feine Bewahr geleistet wird.

Suczawa den 5. Dezember 1846.

Kundmachung. (228)

Mro. 15178. Bom Tarnower f. f. Candrechte wird hiemit bekannt gemacht: daß jur Befriedi= gung der durch die Erben des Franz Borawski, als: Fiedel, Johann, Bogumilla und Ewarista Borawskie gegen den Grn. Joseph Strzyzowski erstegten, auf den ehemals dem Grn. Joseph Strzyzowski nun aber bem Grn. Johann Radkiewicz eigenthumlich gehörigen Gutern Koszyczki mate und Ostrzebowska wola verbücherten Forderung von 1562 fl. 28. c. s. c. und rudfichtlich des die Erekuzionsführer pr. 1249 fl. 36 fr. 28. 28. betreffenden Betrages fammt Zinfen zu 5/100 vom 29ten July 1813 bis zur wirklichen Kapitals= Bahlung, ferner der Excutzionskosten in 9 fl. 46 fr. R. M. und 196 fl. 38 fr. R. M. gegen Ub= zug von den angewachsenen Linfen, und wenn diese nicht binlangen sollten vom Kapitale felbst, der dem Hrn. Vinzens Borawski in 350 fl. 28. 28. 32 fl. 30 fr. W. W. gezahlten Betrage, dann bes bem Grn. Rudolph Borawski ausbezahlten Be= trags in 22 fl. W., endlich nach Abzug der burch den hrn. Johann Radkiewicz unterm 18. August 1845 zur Z. 9876. an das hiergerichtliche Depositenamt für die Masse der Erben nach Franz Borawski erlegten Summe von 661 fl. 39 fr. R. M. die exekutive Feilbiethung 1schen Theiles der m Tarnower Kreise liegenden ehemahls dem Brn. Joseph Strzyzowski nun aber dem Grn. Johann 3) Wird dieses Bauernaut auch unter dem Radkiewicz eigenthümlich gehörigen Güter Koszyczki małe und Ostrzebowska wola bewilliget, welche in zwei Terminen d. i. am 16ten März und 14ten Upril 1847 jedesmahl um die 10te Vormittagestunde unter nachstehenden Bedingun= gen hiergerichts abgehalten werden wird.

1tens. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth der Guter Koszyczki mate und Ostrzebowska wola in 16ten Theile mit 6513 fl. 47 1/2 fr. R. M. angenommen, und diese Guter werden in diesen zwei Terminen nur über oder um den Schähungswerth verkauft werden.

2tens. Jeder Kauflustige ist verbunden als Un= geld den 10ten Theil des Schätungswerthes, das ist eine runde Summe 652 fl. K. M. entweder im Baaren, oder in Pfandbriefen des galigisch= ständischen Kredits-Vereins und zwar lettere gemäß dem Kreisschreiben vom 10ten Sanner 1846. 3. 1423. zu Händen der Lizitaziond-Kommission zu erlegen welches im Baaren erlegte Ungeld dem Meistbiethenden in den ersten Drittheil des Kaufsschillings eingerechnet, das in Pfandbriefen erlegte Ungeld nach geschehenem Erlage des ganzen Drittheils im Baaren ausgefolgt, das Ungeld der üsbrigen Mitversteigernden aber, ihnen sogleich nach beendeter Lizitazion zurückgestellt werden wird. — Von dem Erlage des Ungetdes wird jeder von den Erekuzionssührern in dem Falle bestreit, wenn er vor der Feilbiethungs = Kommission wird nachgeswiesen haben, daß der ihn aus der ersiegten Forsberung betreffende Theil, dem zu erlegenden Ungelde gleich kommt, und auf denselben das bestimmte Ungeld versichert hat.

3tens. Sollte dieser ste Theil der Güter im 1ten und 2ten Feilbiethungstermine weder über noch um den Schähungswerth verkauft werden können, so wird zur Einvernehmung der Bläubiger wegen der dem Käuser zu gewährenden erzleichternden Bedingungen der Termin auf den 15. Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags festgeseht, auf welchen die Gläubiger mit dem Beisahe vorgeladen werden, daß die Nichterscheinenden als der Stimmenmehrheit der Unwesenden beitrettend angesehen, und dann der 3te Feilbiethungstermin

ausgeschrieben werden murbe.

Atens. Der Meistbiethende ist verpflichtet binnen 30 Tagen nach der gerichtlichen Verständigung von der Unnahme des Feitbiethungsaktes
titel des angebothenen Kausschildungs, in welches das im Baaren erlegte Ungeld eingerechnet
werden wird, vom Gerichte zu erlegen; woraus
ihm auf seine Kosten, ohne seyn dießfälliges Begehren abzuwarten, der phissiche Bests des erstandenen 1sotheiles der Güter mit der Verpflichtung
sbergeben wird, von den ben ihm belassenen 2steln
des angebothenen Kausschillings 5100 Interessen
vom Tage des erlangten phissischen Bestses in
halbjährigen Rathen decursive an das hierge-

richtliche Depositenamt abzuführen.

5tens. Der Räufer wird ferner gehalten fenn, die Forderungen jener hypothezirten Gläubiger, welche die Zahlungsannahme, vor der etwa be= dungenen Aufkündigung verweigerten nach Maß= gabe des angebothenen Kaufschillings zu überneh= men, den Rest aber des angebothenen Kaufpreifes nach vorläufiger Einrechnung des erlegten Un= geldes binnen 30 Tagen vom Tage der ihm zu geschehenden Zustellung der Zahlungsordnung an das hiergerichtliche Depositenamt abzuführen, ober die Collozirten Glaubiger gemäß der zu erlaffen= den Zahlungsordnung binnen eben derfelben Zeitfrist zu befriedigen, oder mit derlen Glaubigern rucksichtlich ihrer Schuldforderungen sich anders abzufinden, und fich hierüber binnen derfelben Zeit biergerichts auszuweisen, wo ihm dann das Ei= genthumsdefret des gekauften 1/6 Theils der frag=

lichen Guter ausgefertigt, er auf seine Kosten als Eigenthümer desselben intabulirt, und die auf diessem 136 Theile der Güter haftenden Lasten mit Uusnahme der Grundlasten, und jener, welche nach dem Vorausgelassen auf diesem 136 Theile der Güter zu bleiben hätten, extabulirt werden würden.

6tens. Sollte dagegen der Käufer der 4. und 5. Bedingung oder einer derselben nicht Genüge leissten, fo werden diese Güter in 1/6 Theile auf Unsuchen des Eigenthümers oder eines der Gläubiger auf dessen Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine ohne einer neuen Schähung mit Beobachtung der 1/9. 449 u. 433. d. G. O. verstauft werden, und ist in einem solchen Falle der wortbrüchige Meistliether für allen daraus entstandenen Schaden, nicht nur mit dem erlegten Ungelde sondern auch mit seinem ganzen Vermögen verantwortlich.

7tens. Die öffentlichen Steuern und die Grund= lasten dieses 136 Theiles übernimmt der Kau= fer vom Tage des erhaltenen-phisischen Besibes.

8tens. Ist den Kauflustigen erlaubt den Schätzungsaft das Inventar und Tabularertrakt der Güter Koszyczki mate und Ostrzebowska wola, in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Von dieser ausgeschriebenen Keilbiethung werden beide Theile dann a) die auf diefen Gutern bypothezirten Gläubiger und zwar; die dem Ma= men und Wohnorte nach bekannten Gläubiger ju eigenen handen die dem Wohnorte aber nach un= bekannten, als: die des Stephan Nestorowicz mit Johanna Rychlińska erzeugten Erben — Viktoria geborne Nemyska verehel. Wolska, die des Jakob Mariconi und mitMarianna Wisłocka erzeug= ten Erben, ferner Adalbert Przyborowski, Ludowika Wasowicz herr Hieronim Furst Sanguszko, Petronella Gawrońska, und eigentlich der Rechtsnehmer Bonaventura Fabrycy, Valentin und Marianna de Ossinskie Trembickie Cheleute Euphrosine Osuchowska, ober die aller hier oben benannten Glaubiger dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben, dann b) je= ne Gläubiger welche mit ihren Forderungen nach dem 9ten Upril 1845 als dem Tage des ausge= stellten Tabularextraktes an die Landtafel gekommen sind, endlich solche Gläubiger denen die besonde= re Verständigung von diefer Feilbiethung entwe= der nicht zeitlich genug, oder gar nicht zugestellt werden sollte, mittelst gegenwärtigen Ediftes mit dem Beifage in die Kenntniß gefest, daß allen jenen ad a) b) c) benannten Gläubigern Behufs ihrer Verständigung von der gegenwartig ausge= schriebenen Feilbiethung wie auch zur Vertrettung und Verwahrung ihrer hieraus entspringenden Rechte ben allen dieffalls nachfolgenden gericht= lichen Verhandlungen der hierortige Gerichtsad=

vokat Hr. Dr. der Rechte Piotrowski mit Substituzion des Gerichts-Udvokaten und Dr. der Rechte Hr. Liggza zum Kurator bestellt sen, ben welchem sie sich mit allen ihren Unsprüche begründenden Behelsen zu melden, oder sich einen andern Bevollmächtigten zu bestellen, und diesem k. k. Landrechte anzuzeigen haben, widrigens sie die nachtheiligen Folgen der Saumseligkeit, sich nur selbst zuzusschreiben haben würden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Tarnow am 3ten Dezember 1846.

#### Obwieszczenie.

Nro. 15178. Ces. król. Sad Szlachecki Tarnowski uwiadamia, že na zaspokojenie wygranej przez spadkobierców ś. p. Franciszka Borawskiego, jakoto: Fidela, Jana, Bogumiłe i Ewaryste Borawskich przeciw P. Józefowi Strzyżowskiemu na dobrach Koszyczki małe i Ostrzembowska Wola niegdyś P. Józefa Strzyżowskiego, teraz zaś P. Jana Radkiewicza własnej intabulowanej pretensyi 1562 ZR. W. W. c. s. c. właściwie na zaspokojenie kwoty 1249 ZR. 36 kr. W. W. wraz z prowizyja po 51100 od dnia 29. Lipca 1813 do rzeczywistej wypłaty téjže rachować się mającą – tudzież kosztów exekucyi w kwocie 9 ZR. 46 kr. M. K. i 196 ZR. 38 kr. M. K. przysądzonych z prawem potracenia nasamprzód od przynależnej prowizyi, a gdvby ta nie wystarczała, od kapitału Panu Wincentemu Borawskiemu kwot 350 ZR. W. W. i 32 ZR. 30 kr. W. W. dalej P. Rudolfowi Borawskiemu kwoty 22 ZR. W. W. wyplaconych, nakoniec Summy 661 ZR. 39 kr. M. K. przez P. Jana Radkiewicza na rzecz massy spadkobiercy ś. p. Franciszka Borawskiego, do tutejszego sądowego Depozytu pod dniem 14. Sierpnia 1843. do lic. 9876 złożonych - licytacyja exekucyjna 1/6 części dóbr Koszyczki małe i Woli Ostrzembowskiej w cyrkule Tarnowskim ležacych, niegdyś P. Józefa Strzyżowskiego na teraz P. Jana Radkiewicza własnych, w dwóch terminach, to jest dnia 16go Marca i 14. Kwietnia 1847 zawsze o godzinie 10. z rana w tutejszym c. k. Sądzie przedsięweźmie się pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania stanowi się 6ta część Summy szacunkowej dóbr Koszyczki małe i Woli Ostrzembowskiej w kwocie 6513 ZR. 47 1/2 kr. M. K. z tém, iż te dobra w tych dwóch terminach niżej ceny szacunkowej sprzedanemi

nie beda.

2) Każden chęć kupienia mający jest obowiązany 10tą część ceny szacunkowej, to jest Summę 652 ZR. M. K. jako zakład do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa kredytowego galicyjskiego podług Okolnika z d. 10. Stycznia 1846

do lic. 1423 złożyć, któryto w gotowiźnie złożony zakład najwięcej ofiarującemu w pierwszą trzecią część ceny kupna wrachowanym, zaś zakład w listach zastawnych po złożonej w gotowiźnie 3ciej części ceny kupna wydanym, innym zaś licytującym zaraz po ukończonej licytacyi zwrócony będzie. Od złożenia zakładu każdy exekucyją prowadzący natenczas uwalnia się, jeżeli przed Komissyją licytacyjną udowodni, że część z wygranej Summy na niego przypadająca zakładowi wyrównywa, — i na tejże zakład licytacyjny zahypotekował.

3) Jeżeliby wspomnione dobra w 6tej części w 1szym lub 2gim terminie ani nad, ani za Summę szacunkową sprzedane być nie mogły, natenczas wyznacza się dla wierzycieli termin, do stawienia się tu w Sądzie na dniu 15. Kwietnia 1847 o godzinie 10. z rana, w celu ułożenia łagodniejszych warunków licytacyi, na którento termin wierzyciele przywołują się z tem zastrzeżeniem, iż nieobecni większości głosów zgłaszających się doliczonymi będą, a wtedy 3ci termin licytacyi wypisany zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie w 30 dniach po zawiadomieniu go sądowem o przyjęciu aktu licytacyi trzecią część ofiarowanej przez siebie ceny kupna, do której wadium gotowemi pieniądzmi złożone wrachowane być może, do tutejszego Depozytu złożyć, poczem mu 16 część dóbr kupionych na koszta onegoż, chociażby nie żądał, w fizyczne posiadanie oddaną będzie z obowiązkiem od pozostalych 2/3 części ceny kupna procent po 5/100 od dnia odebranego fizycznego posiadania rachując, co pół roku decursive do Depozytu

placenia.

5). Kupiciel dalej obowiązanym będzie, pretensyje tych zaintabulowanych wierzycieli, którzyby przed umówionym terminem wypowiedzenia wypłaty przyjąć nie chcieli, w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć resztę zaś ceny kupna po wrachowaniu włożonego zakładu w 30 dniach od dnia odebrania rezolucyi porządek wyplaty stanowiącej - do tutejszego Depozytu sadowego złożyć, lub kollokowanych wierzycieli podług tegoż porządku wypłaty w tymże samym czasie zaspokoić, lub się z nimi względem ich pretensyj ugodzić, i z tego tu się w Sadzie w tym samym czasie wywieść – poczem temu dekret dziedzictwa wydany, w skutek tegoż kupiciel swoim kosztem za właściciela 6téj części dóbr kupionych zaintabulowanym i wszystkie ciężary z tejże części 6tej wyjawszy ciężary gruntowe, i które przy téj części dóbr pozostać mają, z Tabuli krajowej wymazane zostana.

6) Gdyby zaś kupiciel warunkowi 4. i 5. lub któremukolwiek zadosyć nie uczynił, natenczas na żądanie właściciela lub któregobądź z wierzycieli na koszta i niebezpieczeństwo kupiciela wspomuiona 6ta część rzeczonych dóbr w jednym tylko tylko terminie bez nowej detaxacyi z zachowaniem 66. 449. i 443. U.S. sprzedaną zostanie, w którym razie kupiciel wiarolomny za wszelką ztąd wynikłą szkodę nietylko złożonym zakładem, lecz także i całym majątkiem odpowiedzialnym się staje.

 Podatki i ciężary gruntowe téj 6téj części należa do kupiciela od dnia oddania mu téjże

w fizyczne posiadanie.

7) Zostawia się wolność chęć kupienia mającym extrakt tabularny, akt szacunkowy i inwentarz dóbr Koszyczki małe i Woli Ostrzembowskiej w sądowej Registraturze przeglądnąć.

O rozpisanéj niniejszéj licytacyi zawiadamiaja się obiedwie strony, tudzież o) intabulowani na pomienionych dobrach wierzyciele, ato z nazwiska i miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, zaś z miejsca pobytu nieznajomi, jako to: spadkobiercy Szczepana i Joanny z Rychlińskich Nestorowiczów, Wiktoryja z Niemyskich Wolska, spadkobiercy Jakóba i Maryjanny z Wisłockich Mariconi, Wojciech Przyborowski, Ludwika Wasowiczowa, Hieronim Ksiażę Sanguszko, Petronella Gawrońska, a właściwie jej prawonabywca Bonawentura Fabrycy, Walenty i Maryjanna z Osińskich małżonkowie Trembeccy, Eufrozyna Osuchowscy lub też wszystkich wyżej wspomnionych wierzycieli z imienia i nazwiska nieznajomych spadkobiercy, tudzież b) wierzyciele, których prawa po dniu 9. Kwietnia 1845 jako dniu wydanego extraktu tabularnego do Tabuli krajowej wciągnione zostały; a nakoniec i takowi wierzyciele, którymby rezolucyja niniejszą licytacyje rozpisująca za późno, lub też wcale doręczoną być nie mogła, niniejszym Edyktem z tym dodatkiem, iż onym wszystkim pod a. t. c. wymienionym Kurator w osobie P. Adwokata Piotrowskiego z substytucyja P. Adwokata Ligezy w celu zawiadomienia ich o rozpisanej licytacyi, tudzież przedsiewziecia wszystkich kroków sądowych z tej licytacyi wyniknąć mogących przy wszystkich następnych w téj sprawie czynnościach sadowych ustanowionym został, któremu Kuratorowi wiec potrzebną informacyje dać; lub sobie innego plenipotenta obrać, takowego Sadowi tutejszemu oznajmić należy, gdyż inaczej wynikłe z opieszałości szkodliwe skutki samym sobie przypisaćby musieli.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 3. Grudnia 1846.

(242) E d i c t u m. (3)
Nro. 16337. Per C. R. in Regnis Galiciae et
Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tar-

noviense D. Joanni Zarnowiecki aut co nefors demortuo haeredibus ejus ignotis medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum DD. Theodosia Krywult, Carolina Rožańska etc. ad Forum hocce adversus eundem in causa puncto judicandi: convento Joanni Zarnowiecki aut ejus nefors demortui hacredibus nullum jus ad Summam 93,000 flp. in statu passivo sortium bonorum Radocza in Circulo Vadovicensi sitorum ac Christinae Com. Želenska propriorum, ut dom. 47. pag. 128. n. 13 on. haerentem competere, hanc Summam ex sortibus bonorum Radocza extabulandam ac delendam esse - sub praes. 16. Decembris 1846 ad Nrum. 16337 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam eidem hic loci degentem Advocatum D. Rutowski cum substitutione Domini Advocati Bandrowski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo idem admonetur, ut pro die 26. Martii 1847 h. 10. m. compareat, vel Curatori dato, si quae forte haberet, juris sui ladminicula tempestive transmittat, vel denique, alium quempiam mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 22. Decembris 1846.

(426) Edictum. (3)

Nro. 472/1847. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto
Henrico Ludwig notum redditur, quod contra
ipsum Joannes Sietnicki modernus tum Joannes Kielbiński anteactus proprietarius realitatis sub Nro. nov. 834 ant. 422 1/4 petitum intuitu justificandae praenotationis. juris possessionis habitationis Dom. 48. p. 471. n. 17 on.
exoperatae, in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et opem judicis imploraverint.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personas ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Raczyński cum substitutione Domini Advocati Malisch, quocum negotium in Judicium delatum, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et defi-

nietur. Qua propter praesenti Edicto Henricus Ludwig admonetur, ut aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae detensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forto enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 15. Januarii 1847.

(445) E b i f t. (3)

Mro. 5588. Vom k. k. Distrikts - Gerichte zu Suczawa wird anmit bekannt gegeben: es werde die erekutive Feilbiethung der dem Grigorie Pitikar angehörigen zu Kimpolung N. C. 426 gelegenen Bauernwirthschaft zur Einbringung der dem Joseph Wieder gebührenden Forderung pr. 60 st. 8 kr. C. M., der hievon seit 7. November 1843 laufenden 6100 Zinfen und der mit 1 st. 42 kr. C. M., 1 st. 38 kr. C. M. endlich 12 st. 40 kr. C. M. genehmigten Erekuzionskosten, auf den 8ten März, 7ten April und 3ten Mai 1847 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen mit dem ausgeschrieben, daß diese Lizitazion beim Kimpolunger k. k. Kam. Wirthsschaftsamte abgehalten werden wird:

1) Uls Ausrufspreis wird der gerichtlich ershobene Schapungswerth mit 195 fl. 20 fr. C. M.

angenommen.

2) Ein jeder Kauflustige ist verbunden, ein 10/100 Reugeld zu Händen der Lizitazions-Kom=mission baar zu erlegen, welches dem Meistbiethensden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach beendeter Lizitazion

jurudgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist gehalten, den Unboth binnen 30 Tagen, nach Erhalt der Verständigung, daß der Lizitaziondakt zur Wissenschaft genommen worden sei, ad Depositum dieses Gerichtes baar zu erlegen, wo sodann ihm das Eigenthumsdekret ausgesertiget, und das Kausstüdin den physischen Besit übergeben werden wird; sollte dagegen die Zahlung am Termine nicht ersfolgen, alsdann wird

4) Die Bauernwirthschaft in einem einzigen Termine auch unter der Schähung auf Gefahr und Kosten des wortbrüchigen Meistbiethenden relizi=

tirt werden.

5) Sollte in den zwei ersten Terminen diese Bauernwirthschaft nicht über oder doch wenigstens um den erhobenen Schätzungswerth veräußert wersden, alsdann wird tieselbe auch unter der Schätzung hintangegeben werden.

6) Der Käufer ist verbunden, sich von der Ortsobrigkeit den Beglaubigungsschein des erneuerten Muhungseigenthums auf eigene Kosten zu verschaf=

fen, und von dem Tage der Besthübernahme die auf dieser Wirthschaft haftenden Steuern und son=

stigen Giebigkeiten zu leiften.

7) Die in dem Pfandungs- und Schakungs- Protokolle enthaltene Ausmaaß ist nur als annäherungsweise richtig anzunehmen, weßhalb für einen allfalligen Abgang keine Gewahrleistung oder ein Nachlaß am Meistbothe zugesagt wird.

Suczawa am 30. Dezember 1846.

Nro. 1469. Von dem f. f. Lemberger Land= rechte wird dem Ignatz Morawski mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über Ginschreiten der f. f. Kammer=Prokuratur Namens des Taxfondes zur Befriedigung der von den Eheleuten Ignatz und Anna Morawskie schuldigen Stanislawower Land= rechtstaren pr. 20 ft. 50 fr. C. M. ein entsprechen= der Theil von dem — ben benannten Eheleuten Morawskie mider den Johann Nahujowski mit= telst Urtheils des Stanislawower Landrechts vom 24. September 1838 3. 6945 jugesprochenen und im Laftenstande ber in Podmichale gelegenen bem Johann Nahujowski gehörigen Realitat laut Tom. 1. G. 156. n. 2. versicherten Gerichtsfostenbetrage von 43 fl. 48 fr. C.M. dem Sarfonde an Zahlungs= statt eingeantwortet, und das Justizamt in Kakusz ersucht, diese verwilligte Einantwortung im La= stenstande der in Podmichale gelegenen dem Johann Nahujowski gehörigen Grundstude mit Be= jug auf tie Post Tom. 1. G. 156. n. 2. ju Gun= ften des Zarfondes einzuverleiben.

Da der Wohnort desselben unbekannt ist, so wird demselben der Landes= und Gerichts-Udvokat Dr. Rodakowski mit Substituirung des Landes= und Gerichts-Udvokaten Dr. Menkes auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zu=

gestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 19. Jänner 1847.

(448) Roufurs. (3)

Mro. 717. Zur Befehung der bei diesem Magisftrate in Erledigung gekommenen Ukzessischenstelle, mit dem jährlichen Gehalte von 150 fl. E. M., wird ter Konkurs bis zum 8ten März 1. J. aus-

geschrieben.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre wohl instruirten Gesuche mittelst ihrer vorgesetten Beshörde bei diesem Magistrate innerhalb der vorerwähnten Konkursfrist zu überreichen, und sich das selbst über das Ulter, Moralität, über die absols virten Studien, über die Kenntniß der deutschen, lateinischen und polnischen oder einer andern slasischen Sprache auszuweisen.

Much haben die Kompetenten anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem der bei die=

fem Magistrate angestellten Beamten verwandt oder verschwägert find.

Vom Magistrate der f. Kreisstadt Stanislawow

am 8. Februar 1847.

Nro. 6037. Vom f. f. Distriktsgerichte zu Suczawa wird anmit bekannt gegeben: es werde über
Unsuchen des Meschulem Hammer Namens des
Joseph Wider behufs der Befriedigung der dem
Lesteren gebührenden Forderung von 20 fl. K. M.
s. G. die exekutive Feilbiethung der dem
Schuldner Martin Krommer gehörigen, in Wama sub NC. 56 liegenden Realität bewilliget, und
diese Lizitazion ben dem k. k. Kammeral-Mandatariate zu Wama in den dren Terminen des Iten
März, ten Upril und 4ten May 1847, stets um
9 Uhr Vormittags unter den nachstehenden Bedingungen abgehalten werden:

1tens. Zum Ausrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schäbungswerth der Realität mit 60 fl.

R. M. angenommen.

2tens. Ein jeder Kauflustige ist verbunden ein 101400 Reugeld zu Känden der Lizitazions-Kommission baar zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach beendeter Lizita-

zion rudgestellt werden wird.

Itens. Der Meistbiethende ist gehalten den Unsoth binnen 30 Kagen nach Erhalt der Verstänsdigung, daß der Lizitazionsakt zur Wissenschaft genommen worden sen, ad Dopositum dieses Gezrichtes baar zu erlegen, wo sodann das Eigensthumsdekret ausgefertiget und das Kaufstück in den physischen Besit übergeben werden wird; — sollte dagegen die Zahlung nicht pünktlich erfolgen, alsdann wird

4tens. Diese Realität auch in einem einzigen Termine ebenfalls unter der Schähung auf Gesfahr und Kosten des wortbrüchigen Meistbiethen-

den religitirt.

5tens. Sollte in den 2 ersten Terminen diese Realität nicht über oder wenigstens um den ershobenen Schähungswerth veräußert werden; so wird diese in dem 3ten Lizitazionstermine auch unter dem Schähungswerthe hintangegeben werden.

Stens. Der Käufer ist verbunden sich von der Ortsobrigkeit den Beglaubigungsschein des erneuserten Nukungseigenthums auf eigene Kosten zu verschaffen und von dem Tage der Uibernahme die auf dieser Realität haftenden landesfürstlichen Steuern und fonstigen Giebigkeiten zu leisten.

7tens Juden sind von dieser Lizitazion ausge-

schlossen.

Suczawa am 30ten Dezember 1846.

(409) Rundmachung. (3) Mro. 3863 jud. Vom Magistrate der k. Kreis-

ftadt Tarnow wird biemit dem Chaim Silhermann deffen Aufenthaltsort unbekannt ift, fund ae= macht, es fen von S. J. Bernstein hiefigen San= delsmann gegen benfelben eine Klage de praes. 8ten May 1846 3. 1421 wegen Zahlung dr Sum= me von 375 fl. K. M. ausgetragen und die Sulfe des Gerichts angesucht worden. Es wird dem= felben daber auf seine Gefahr und Kosten der Ru= rator in Werson des Landesadvokaten Srn. Dr. Bandrowski gegen Substituirung des Landesad= vokaten hrn. Dr. Witski bestellt — mit welchem nach Gesekvorschrift verfahren wird. Rugleich wird der somit ediktaliter zitirte Haim Silbermann ge= mant, am 5ten Marx 1847 um 11 Uhr Vormit= tage hiergerichts zu erscheinen, und bem bestellten Rurator die Dekumente und sonstigen Beweismit= tel vor dem Termine oder am Termine felbst zu über= geben und nach Umflanden fich einen anderen Vertreter zu erwählen, und dem Gerichte anzuzeigen, und alles zu thun, was er zu seiner Vertrettung für geset= lich erforderlich erachtet — als sonst wenn er dieß zu thun unterlassen follte, er den Schaden seiner eigenen Schuld fich wird zuzuschreiben haben.

Beschlossen im Rathe des Magistrats. Tarnow am 31ten Dezember 1846.

(441) E b i f t. (3)

Nro. 89. Vom Justikamte der Herrschaft Wadowice Tarnower Kreises - wird hiemit bekannt gemacht, — es sey auf Unlangen der Frau Amalia Zabierzewska geborne Roszkoszna (Butspach= terinn von Gorzejowa Tarnower Kreises in die Einleitung der Umortisirung des Fürstlich Ester= hasvschen den letten Tagen des Monats Februar 1846 in Verluft gerathenen Loofes ad Nrum. 114955 auf Amalia Zabierzewska lautend gewil= liget worden; daher werden alle erinnert, daß das vorgedachte Loos nach Verlauf von 1 Jahre, 6 Wo= chen und 3 Tagen von dem nach Maßgabe der Ziehung eintretenden Zahlungs= respective Gewinnstbehe= bunge=Tage an gerechnet, wenn indef Niemand hierauf einen Unspruch angemeldet und dargethan, noch das Loos ben der betreffenden Kasse vorge= bracht, und den hierauf entfallenden Gewinnstbe= trag behoben hätte, für null und nichtig erklärt werden würde.

Wadowice Tarnower Kreises am 9ten Dezem= ber 1846.

#### E d y k t.

Nro. 89. Z Juryzdykcyi Państwa Wadowice Cyrkułu Tarnowskiego, niniejszym uwiadamia się, iż na żądanie Wnéj pani Amlija z Rozkosznych Zabierzewskiej possessorki dóbr Gorzejowa w Cyrkule Tarnowskim leżących amortyzacyja Losu tak zwanego JO. Księcia Esterhazego do Nru. 114955. ostatnich dni Lutego 1846 wyrabowanego, na rzecz i imię Wej pain

Amalii Zabierzewskiej wydanego przedsięwzię-

ta została. - Dla czego wiec:

Wzywa się wszystkich - jeżeli zmiankowany los do 1. roku 6 niedziel i 3 dni - od stosownego ciągnienia nadchodzącego płatnego, czyli odbierania wygraną kwotę wyznaczonego dnia, rachowawszy; w tym czasie nikt do tego prawo swoje nie udowodni, tudzież los przynależytej Kassie nie okaże, że takową spadającą wygrana kwotę pobierać ma prawo los ten za nieważny i nie exystujący uznanym będzie.

Wadowice, Cyrkuł Tarnowski, dnia 9go Gru-

dnia 1846.

Edictum. (431)

Nr. 38296. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodom. Forum Nob. Leopoliense DD. Ursulae Com, Grocholska et Raphaeli Com. Grocholski de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur; ad petitum D. Cajetani Rulikowski de praes. 6. Decembris 1846, ad Nrum. 38296. Tabulae Reg. medio resolutionis ddto. 18. Januarii 1847. ad Nrum. 38296. demandatum esse; ut in fundamento de praecedenti ingrossatae plenipotentiae B.) tum ingrossandae cessionis a) Cajetanum Rulikowski pro proprietario portionis Summarum dom. 409. p. 8. n. 238. on. ad nomen Stanislai Wisłocki intabulatarum nimirum 1mo portionis Summarum 1123 1 Aur. tum 3778 fl. V. V. ut dom. 9. pag. 398. n. 37. et 40. on. bonis Brzuchowice et Rajskie inhaerentium. 2do portionis Summae 300 Aur. dom. 42. p. 338. n. 15. on. et dom. 169. p. 113, n. 29. et 35. on. bonis Zurawiczki inhaerentis 3tio portionis Summae 450 Aur. dom. 60 p. 232. n. 15. on. bonis Radłowice et obl. nov. 57. pag. 244. n. 2. on. Summac 8640 flp. inhaerentis. 4to portionis Summarum 1000 fl. et 2000 fl. i statu passivo Summae 500 Aur. bonis Smolnik cum att. ut dom. 126. p, 23. n, 52. on, inhaerentis ut inst. 162. p. 327. n. 2. et 9. on. intabulaairum. 5. portionis Summae 200 Aur. ut dom. 137. p. 48. n. 128. ou. bonis Chorzelow inhaerentis. 6to portionis Summae 110 Aur. ut dom. 140. p. 190. n. 6. on. bonis Przewrotna cum att. inhaerentis. 7mo portionis ex residuo Summae 642 Aur. bonis Złotkowice et Budy ut dom. 149. p. 337. n. 69. et 74. on. inhaerentis. 8vo portionis Summae 5500 flp. e majori 11000 flp. bonis Sokołow cum att. ut dom. 106. p. 313. n. 4. on. dom. eod. pag. 326. n. 145. et 146. on. et dom. 209. p. 100. n. 177. on, inhaerente profluentis; tandem 9. medietatis Summarum 1700 Aur. et 440 Aur. in quotis 282 Aur. et 1588 Aur. adjudicatarum super bonis Rukizow et Wyrow dom. 123. p.

299. n. 92. on. et dom. 65. p. 270. n. 40. on. et dom. 145. p. 71. n. 97. et 99. on, intabulatarum, intabulet. Petito vero supplicantis ut etiam pro proprietario portionis medietatis Summarum 1700 Aur. et 440 Aur. in quotis 282 Aur. et 1588 Aur. adjudicatarum Ursulam Grocholska respicientis intabuletur vel praenotetur, denegatum esse.

Cum autem hic Judicii domicilium eorundem ignotum sit, ideo Adtus Dnus Czermak cum substitutione Domini Advocati Midowicz ipsorum poriculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citala Edic-

tum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Januarii 1847.

(439)**(**S-0 i P (3)

Niro. 16847. Bom Tarnower f. f. Landrechte wird der dem Wohnorte nach unbekannten Fr. Catharina Twardzicka ober deren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärttgen Edifts bekannt gemacht, es haben die Cheleute und gegenwärtige Eigenthumer des in der Stadt Tarnow Nr. Cons. 202 gelegenen Hipothekarhauses Joseph und Antonina Szczepańskie sub praes. 28. Dezember 1846. 3. 16847 die zu Gunften der obzitirten Fr. Catharina Twardzicka aus der Gantmasse des Johann Morstin mit dem biergerichtlichen Erlaffe vom 21ten July 1841 3. 7273 ubertragene und sub n. 23. on. verbücherte Summe 750 fl. 28. 28. c. s. c. auf-

Da der Aufenthaltsort der Frau Catharina Twardzicka unbekannt ist, so hat das f. f. Land= recht zu deren Verständigung und Vertrettung in dieser Ungelegenheit - dann die nachfolgenden Ufte den hiesigen Landed= und Gerichtsadvokaten Witski mit Gubstituirung des Landes = und Gerichts= advokaten Hoborski als Kurator bestellt, und die= ses Aufkündigungsgesuch dem Ersteren zugestellt.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 29ten Dezember 1846.

Lizitazions-Ankundigung. (3) Mro. 1458. Dom Magistrate ber f. Rreisstadt Rolomea als Realinstanz wird über Unsuchen des f. k. Raal. Justizamtes zu Solotwina de praes. 18. August 1845 3. 173 und der Exekutionsfüh= rerin Malka Rosenberg de praes. 6. Juni 1846 3. 1458 zur Einbringung der von dieser lettge= nannten gegen die Verlassenschaftsmassa nach Leisor Rosenberg ersiegten Forderung pr. 16000 fl. C. M. c. s. c. die exekutive Veraußerung der sub UIl. 43 in der Stadt Kolomea gelegenen Rea=

lität bestehend in einem Baugrunde von 85 O.d. Klafter Flächeninhalt am 4. März und 18. März 1847 jedesmal um 9 Uhr Früh in der hierortisgen Magistratskanzlei vorgenommen, und diese Realität unter nachstehenden Bedingnißen an den Meistbiethenden hintangegeben werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der mit 850 fl. C. M. gerichtlich ausgemittelte Schabungswerth an-

genommen.

2) Die Kaussustigen sind verbunden, vor Beginn der Lizitation 10 Prozent des Schätzungswerthes als Vadium zu Handen der Lizitationsfommission zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kausschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach beendigter Lizitation zurückgesstellt werden wird.

3) Der Erefutionsführer bleibt vom Erlag des

Nadiums befreit.

4) Diese Realität wird an diesen beiden Lizistationsterminen bloß über dem Schätzungswerthe, aber doch um den Schätzungswerth veräußert werden.

5) Der Ersteher bleibt verbunden, die Hälfte des Kaufschillings binnen 30 Tagen vom Tage des demselben jugestellten, die Lizitation bestättigenden Bescheides, die andere Hälfte dagegen binnen den nächsten 30 Tagen an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, widrigend über Unssuchen des Erekutionsführers diese Realität ohne Vornahme einer neuerlichen Schähung auf Gesahr und Kosten des kontraktbrüchigen Kaufers in einem einzigen Termine selbst unter dem Schätzungswerthe veräußert werden wird.

6) Nach erlegtem Kaufschillinge wird dem Erssteher das Eigenthumsdekret über diese Realität ausgefolgt, die Zabularlasten werden auf den Kaufschilling übertragen, und der neue Eigenthüsmer wird in den physchen Besit eingeführt wers

den.

7) hinsichtlich der auf dieser Realität haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Baben, werden die Kauflustigen an das hierstädtische Grun-

buch und an die Stadtkassa gewiesen.

8) Zur Wahrung der Rechte aller jener Gläusbiger welche inzwischen an die Gewähr dieser Realität gesangen sollten, und denen gegenwärtiger Bescheid aus was immer für Ursache vor der Lizitation nicht zugestellt werden könnte, wird ein Kurator in der Person des hiesigen Insasen Hr. Franz Heller bestellt.

Kolomea am 30. Dezember 1846.

(332) E d i c t u m. (3)
Nr. 16372. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense qua Instantiam haereditatem olim

noviense qua Instantiam hacreditatem olim Reverendi Joannis Gajewicz pertractantem, de nomine et domicilio non noto, N. Ciepiel tum Adalberto Sikora quoque de domicilio non no-

to, medio praes, entis Edicti notum sit, quod ad petitum Fisci reg. medio resoluti hujus reg. Fori dto. 30. Decembris 1845 ad Nr. 14840 executiva oppignoratio praetensionum activarum ad massam ejusdem Reverendi Joannis Gajewicz spectantium, in pacificationem residuarum pretensionum fundo religionis et Summo Aerario obvenientium, decreta sit. — Quia vero domicilia eorum huic reg. Foro Nobilium nota non sunt, ideo ipsis et quidem primo N. Ciepiel ad actum informationis de supra dicto resoluto Curator in persona D. Advocati Hoborski cum substitutione D. Advocati Radkiewicz hisce constituitur—jam vero alteri Adalberto Sikora sub 14. Julii 1846 ad Nr. 8086 quoque ad actum informationis de eodem resoluto eidem Advocatus Hoborski cum substitutione D. Advocati Radkiewicz qua Curator constitutus habetur, cui etiam resosolutio, de qua edictum hoc promulgat, pro desumendo ex illa usu officioso, communicatur:

Ex Cousilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviac die 22. Decembris 1846.

(449) Lizitations-Ankundigung. (3) Mr. 21618. Von Seite desk. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung des, der Stadt Tylicz mit h. Gub. Dekrete vom 12. Dezember 1846 Z. 71758 auf das Jahr 1847 mit 50 pCt. bewilligten Gemeind-Zuschlages vom gebrannten geistigen Getränke die Versteigerung am 23. Februar 1847 in der Tyliczer Kämmerenkanzlen in den gewöhnlichen Umtsstunden abgehalten werden wird. — Der Fiskalpreis beträgt 100 fl. C. M. Es werden auch Unbothe unter dem Fiskalspreise angenommen werden.

Sandec am 25ten Janner 1847.

#### (458) Rundmadung. (2)

Mro. 33119. Vom Lemberger f. f. Landrechte wird hiemit bekannt gegeben, daß über Unsuchen des Joseph Goldberg I. zur Befriedigung der von demfelben wider die Erben des Joseph Uleniecki, als: Vinzenz Uleniecki, Marianna Drohojewska gebornen Uleniecka, Sabina Dzierżkowska gebornen Uleniecka, Quirin Uleniecki, Zenobia Uleniecka, Loretta Bogucka gebornen Uleniecka und Domicella Uleniecka mit hier= gerichtlichem Urtheile vom 26. Februar 1845 3. 38121 ersiegten Summe von 200 fl. C. M. dann der hievon dem Joseph Goldberg vom 19. De= zember 1840 bis zur Zahlung des Kapitals mit 4|100 zugesprochenen Zinsen und mit 18 fl. 4 fr. C. M. zuerkannten Gerichtskoften, dann ber mit dem hiergerichtlichen Bescheide vom 27. Oktober 1845 3. 28248 im Betrage von 8 fl. 53 fr. C. M. und gegenwärtigen im gemäßigten Betrage von

31 fl. 13 fr. C. M. jugesprochenen Grefutions=

fosten, bann

II. jur Befriedigung der vom Joseph Goldberg mider die Erben des Joseph Uleniecki, als: Vinzenz Uleniecki, Marianna Drohojewska ge= bornen Uleniecka, Sabina Dzierzkowska gebor= nen Uleniecka, Quirin Uleniecki, Zenobia Uleniecka, Loretta Bogucka gebornen Uleniecka, Domicella Uleniecka, bann die liegende Maffe ber Paulina Uleniecka mit hiergerichtlichem Ur= theile vom 6. Mai 1845 3. 12286 erflegten Gum= me von 250 fl. 23. 28. dann der bievon dem Joseph Goldberg vom 19. Dezember 1840 bis zur Zahlung des Kapitals mit 4/100 zugesprochenen Zinsen und mit 15-fl. 27 fr. C. M. zuerkannten Berichtskosten dann der mit dem hiergerichtlichen Bescheide vom 9. Dezember 1845 3. 28249 im Betrage von 9 fl. 38 fr. C. M. Erekutionskosten - rücksichtlich aber

a) jur Befriedigung jenes Untheiles, ber mit biergerichtlichem Urtheile vom 26. Februar 1845 3. 38121 erfieaten Gumme von 200 ff. C. M., beffen Untheiles Berichtigung der Loretta Bogucka gebornen Uleniecka als perfonlichen Schuld= nerin nach Kräften der Verlaffenschaftsmaffe des Joseph Uleniecki und nach Verhaltniß des eigenen Erbantheiles obliegt, dann jur Befriedigung eines Uchttheils der mit hiergerichtlichem Urtheile vom 6. Mai 1845 3. 12286 erstegten Summe von 250 fl. 28. 28. und zur Befriedigung ber ad I. und II. bezogenen Rebengebubren die ere= kutive Feilbiethung des im Lastenstande 215 Theile der verschiedenen über den Gütern Chorzelow intabulirten dem Valerian Bogucki gehörigen Summen - ju Gunften ber Maria Loretta Bogucka vorgemerkten Betrages von 4000 fl. T. M.

ut Instr. 137. pag. 452. n. 12. on.

b) zur Befriedigung jenes Untheiles der mit biergerichtlichem Urtheile vom 26. Februar 1845 3. 38121 ersiegten Summe von 200 fl. C. M. deffen Untheilsberichtung derselben Loretta Bogucka gebor. Uleniecka als personlichen Schuld= nerin nach Kräften der Verlassenschaftsmasse des Joseph Uleniecki und nach Verhaltnißen des ei= genen Erbantheiles obliegt, dann zur Befriedigung eines Uchttheils der mit hiergerichtlichem Urtheile vom 6. Mai 1845 3. 12286 ersiegten Summe von 250' fl. 2B. 2B. und jur Befriedigung ber ad I. und II. bezogenen Rebengebühren, wie auch zur Befriedigung der von der Domicella Uleniecka gebührenden gleichen Untheilen der Gum= men 200 ft. C. M. und 250 ft. W. W. und der= felben Mebengebühren die exekutive Feilbiethung zweier Behntheile des im Lastenstande der Guter Wola Baranczykowa ut Dom. 242. pag. 35. n. 38. on. zu Gunsten der Loretta und Domicella Ulenieckie vorgemerkten Betrages von 100 Duk. ferner

c) jur Befriedigung jenes Untheiles ber mit biergerichtlichem Urtheile vom 26. Februar 1845 3. 38121 erfiegten Gumme von 200 fl. C. M. Deffen Untheilsberichtigung der Sabina Dzierzkowska geb. Uleniecka als personlichen Schuld= nerin nach Kraften der Verlassenschaftsmaffe des Joseph Uleniecki und nach Verhaltniß des ei= genen Erbantheils obliegt dann jur Befriedigung eines Uchttheils der mit biergerichtlichem Urtheile vom 6. Mai 1845 3. 12286 erfiegten Summe von 250 fl. 2B. 2B. und jur Befriedigung ber ad I. und II. bezogenen Rebengebubren bie ere= futive Feilbiethung des im Lastenstande der Guter Bylice ut Dom. 143. p. 33. n. 28. on. zu Gunften der Sabina Dzierkkowska einverleibten Betrages von 200 Duf. wie auch zur Befriedi= gung der von derfesben Sabina Dzierzkowska gebornen Uleniecka, dann vom Quirin, Zenobia, Loretta und Domicella Ulenieckie von jedem dieser Rechtsbestegten gebührenden gleichen Un= theilen ber Gummen 200 fl. C. M. und 250 fl. 23. 23. und derfelben Nebengebühren, die erefutive Feilbiethung der diese Rechtsbesiegten betref= fenden Untheile des im Lastenstande der Guter Bylice zu Gunsten der Sabina Dzierzkowska. Marianna Drohojewska bann Felicianna, Quirin, Zenobia, Loretta und Domicella Ulenieckie dann der verstorbenen Pauline Uleniecka ut Dom. 143. p. 33. n. 23. on. einverseibten Be= trages von 4000 Duk. ferner

d) zur Befriedigung jenes Untheils der mit hiergerichtlichem Urtheile vom 26. Februar 1845 3. 38121 ersiegten Summe von 200 fl. C. M. dessen Untheilesberichtigung der Sabina Dzierzkowska gebornen Uleniecka als personlichen Schuld= nerin nach Kräften der Verlassenschaftsmasse des Joseph Uleniecki und nach Verhaltnißen des ei= genen Erbantheils obliegt, dann zur Befriedigung eines Uchttheils der mit hiergerichtlichem Urtheile vom 6. Mai 1845 Z. 12286 erstegten Summe von 250 fl. 28. 28. und zur Befriedigung der ad I. und II. bezogenen Nebengebühren die ere= kutive Feilbiethung des im Lastenstande der Guter Tartakow ut Dom. 130. p. 436. n. 226. on. zu Gunsten der Sabina Dzierzkowska gebornen Uleniecka einverleibten Betrages von 5000 fl. 28. 28. rudfichtlich aber nach erfolgter Löschung von 1750 fl. 23. 23. der Restsumme des ermähn= ten Betrages von 5000 fl. 28. 28. endlich

e) zur Befriedigung jenes Untheils der mit hiergerichtl. Urtheile vom 26. Februar 1845 Zahl 38121 ersiegten Summe von 200 st. E. M. dessen Untheiles Berichtigung dem Vinzenz Uleniecki als persönlichen Schuldner nach Kräften der Verslassenschaftsmasse des Joseph Uleniecki und nach Verhältniß des eigenen Erbantheils obliegt, dann zur Befriedigung eines Uchttheils der mit hiergerichtslichem Urtheile vom 6. Mai 1845 Z. 12286 ers

siegten Summe von 250 fl. W. W. und zur Befriedigung der ad I. und II. bezogenen Mebenge= bühren die exekutive Feilbiethung der im Lasten= stande des Dom. 43. p. 450. n. 18 on. haftenden Fruchtgenufes, bann im Laftenstande des Dom. 127. p. 249. n. 27 on. haftenden Betrages von 3270 Duf. zu Gunsten des Vinzenz Uleniecki Inst. 26. p. 272. n. 5 on. intabulirten Gumme von 800 Duf. bewilliget wurde, und zur Vor= nahme derfelben unter folgenden Bedingungen drei Termine und zwar auf den 26ten Februar, 26ten März und 15ten Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags bestimmt:

1) Ule Ausrufspreis wird der Mennwerth der Summe von 4000 fl. C. Ml. zweier Zehntheile der Gumme von 100 Dukaten d. i. 20 Duk. dann der Summe von 200 Duk. — der Untheile der Summe von 4000 Duk. — des aus der größe= ren Summe von 5000 fl. 23. 23. herrührenden Restbetrages von 3250 fl. 28. 28. und der Gumme

von 800 Duk. angenommen.

2) Jede der obermahnten Gummen wird be= sonders feilgebothen, und jeder Kauflustige ist ver= bunden 5|100 der zu veräußernden Summe als Ungeld zu Kanden der Lizitazions = Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethen= den in den Raufpreis eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet den ganzen Kaufschilling binnen 14 Tagen vom Tage des ihm zugestellten den Lizitazionsakt bestättigenden Bescheides an das hiergerichtliche Verwahrungsamt

zu erlegen.

4) Sollte sich ein oder der andere der intabu= lirten Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem ge= seklichen oder bedungenen Aufkündigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden, die Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings

zu übernehmen.

5) Werden diese Summen in obigen drei Feil= biethungs=Terminen nicht über oder wenigstens um den Nennwerth-veräußert, so werden dieselben in dem vierten zu bestimmenden Termine ohne Be= rücksichtigung des Nennwerthes feilgebothen wer= den. — Fur diesen Fall wird zur Vernehmung der, die zu veraußernden Summen belastenden Pfandgläubiger megen Festsetzung erleichternden Bedingungen ein Kommissions = Termin auf den 29ten Upril 1847 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt, wozu alle Pfandgläubiger mit dem Beisage vor= geladen werden, daß die Ausbleibenden der Stim= menmehrheit der Erscheinenden für beigetreten mer= den erachtet werden.

5) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling er= legt haben wird, werden die auf den feilgebothe= nen Gummen haftenden Lasten gelöscht und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden.

7) Sollte der Raufer hingegen den gegenwar=

tigen Lizitazions=Bedingniffen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so werden die Summen auf feine Gefahr und Rosten in einem einzigen Lizitazions=Termine veräußert werden.

8) hinsichtlich der auf den zu veräußernden Summen haftenden Lasten, werden die Kauflusti=

gen an die f. f. Landtafel gewiesen.

Von dieser mittelst gegenwärtigen Ediktes auß= geschrieben Feilbiethung werden die dem Wohn= orte nach bekannten Sypothekar=Glaubiger zu ei= genen Banden, die dem Wohnorte nach unbekann= ten aber, als: Anton Knisz und die siegende Masse des Johann Drohojewski, wie auch alle jene Hypothekar = Gläubiger, die nach der hand auf die zu veräußernden Summen ein Pfandrecht erwerben follten, oder denen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einem Grunde vor dem Lizitazions = Termine nicht zugestellt werden könnte, durch den ihnen zur Wahrung ihrer Rechte in der Person des Udvokaten Weigle mit Beigebung des Udvokaten Witwicki bestellten Ku= rator mit dem Beisaße verständiget, daß ihnen frei stehe sich einen andern Bevollmächtigten zu wäh= len und folchen diesem Gerichte zeitlich nahmhaft zu machen.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 31. Dezember 1846.

#### Obwieszczenie.

Nr. 33119. C. k. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek żadania Józefa Goldberga, I. na zaspokojenie Summy 200 zr. m. k. z procentami od 19. Grudnia 1840, az do dnia wypłaty kapitalu po 4/100 rachować się mającemi i kosztami prawnemi w kwocie 18 zr. 4 kr. m. k. - temuz Józefowi Goldbergowi przeciw spadkobiercom Józefa Ulenieckiego jakoto: Wincentemu Ulenieckiemu, Mariannie Drohojewskiej urodzonej Ulenieckiej, Sabinie Dzierzkowskiej urodzonej Ulenieckiej, Quirinowi Ulenieckiemu, Zenobii Ulenieckiej, Lorecie Boguckiej urodzonej Ulenieckiej i Domiceli Ulenieckiej, wyrokiem tutejszego Sadu z dnia 26. Lutego 1845 do l. 38121 przysądzonej – tudzież na zaspokojenie kosztów exekucyi rezolucyją z dnia 27. Października 1845 do l. 28248 w kwocie 8 zr. 53 kr. m. k. – i niniejszém w kwocie 31 zr. 13 kr. przysadzonych.

II. Na zaspokojenie Summy 250 zr. w w. w. z procentami od 19. Grudnia 1840 po 4/100 až do dnia wypłaty kapitału rachować się majacemi, i kosztami prawnemi w kwocie 15 zr. 27 kr. w m. k. temuž Józefowi Goldbergowi, przeciw wyż wspomnionym spadkobiercom Józefa Ulenieckiego, tudzież przeciwko massie ležacej Pauliny Ulenieckiej tutejszo sadowym wyrokiem z dnia 6. Maja 1845 do l. 12286 zasądzonej. — Niemniej na zaspokojenie kosztów exekucyi w kwocie 9 zr. 38 kr. m. k. tutejszosądowym dekretem z dnia 9. Grudnia 1845 do l. 28249 przysądzonych — mianowicie zaś

a) na zaspokojenie owej części Summy 200 zr. w m. k. wyrokiem tutejszego Sadu z duja 26. Lutego 1845 do l. 38121 zasadzonéj, któréito cześci zaspokojenie, na Lorete Bogucka prodzona Uleniecka, jako osobista dłużniczke podług możności massy spadkobierczej Józefa plenieckiego - i w miare własnej dziedzicznej cześci przypada - tudzież na zaspokojenie jednéj ósměj cześci, wyrokiem tutejszego Sadu z dnia 6. Maja 1845 do l. 12286 przysądzonej Summy 250 zr. w w. w. wraz wyż sub I. et II. namienionemi kosztami prawnemi i exekucyi, publiczna sprzedaż w drodze exekucyi Summy 4000 zr. w m. k. w stanie ciężarnym 215 cześci różnych Summ Waleriana Boguckiego własnych, na dobrach Chorzelowie intabulowanych, -na rzecz Maryi Lorety Boguckiej ut Instr. 137. pag. 452. n. 12. on. zabezpieczonej;

b) na zaspokojenie owej cześci Summy 200 zr. m. k. wyrokiem tutejszego Sadu z dnia 26. Lutego 1845 do l. 38121 zasadzonéj, któréj to części zaspokojenie na to same Lorete Bogucka urodzona Uleniecka jako osobista dłużniczke podług możności massy spadkobierczej Józefa Ulenieckiego - i w miare własnej dziedzicznej cześci przypada - tudzież na zaspokojenie jednéj osméj cześci, wyrokiem tutejszego Sadu z dnia 6. Maja 1845 do l. 12286 przysądzonej Summy 250 zr. w w. w. wraz wyż sub I. i II. namienionemi kosztami prawnemi i exekucyi, jako też na zaspokojenie od Domiceli Ulenieckiej należących się równych części Summ 200 zr. m. k. i 250 zr. w. w. z wyż wymienionemi kosztami prawnemi i exekucyi — publiczna sprzedaż dwóch dziesiątych części Summy 100 Duk. w stanie ciężącym dóbr Wola baranczykowa Dom. 242. p. 35. n. 38. on. na rzecz Lorety i Domiceli Ulenieckich zabezpieczonej;

c) Na zaspokojenie owéj części Summy 200 zr. w m. k. wyr okiem tutejszego Sądu z dnia 26. Lutego 1845 do l. 38121 zasądzonej, któréj to części zaspokojenie na Sabinę Dzierżkowską urodzoną Uleniecką, jako osobistą dłużniczkę podług możności massy spadkobierczej Józefa Ulenieckiego — i w miarę własnej dziedzicznej części przypada — tudzież na zaspokojenie jednej osmej części, wyrokiem tutejszego Sądu z dnia 6. Maja 1845 do l. 12286 przysądzonej Summy 250 zr. w w. w. wraz wyż sub I. i II. namienionemi kosztami prawnemi i exekucyi, publiczna sprzedaż w drodze exekucyi Summy 200 Duk. w stanie ciężącym dóbr Bylice Dom. 143. p. 33. n. 28. on. na rzecz Sabiny Dzierż-

kowskiej intabulowanej. — Jakoteż na zaspokojenie od Sabiny Dzierżkowskiej urodzonej
Ulenieckiej, tudzież od Quiryna, Zenobii, Lorety i Domicelli Ulenieckich należących się
równych części z Summ 200 zr. w m. k. i 250
zr. w w. w. z kosztami wyż namienemi — publiczna sprzedaż części ich tyczących się Summy 4000 Duk. w stanie ciężącym dóbr Bylice
na rzecz Sabiny Dzierżkowskiej, Marianny Drohojewskiej, Felicyany, Quirina, Zenobii, Lorety, Domicelli Ulenieckich, i na zmarłą Panlinę Uleniecką Dom. 143. p. 33. n. 28. on. zabezpieczonej.

d) Na zaspokojenie owej cześci Summy 200 zr. w m. k. wyrokiem tutejszego Sadu z dnia 26. Lutego 1845 do l. 38121 zasadzonej, któréj to części zaspokojenie na Sabine Dzierżkowska urodzona Uleniecka jako osobista dłużniczke podług możności massy spadkobierczej Józefa Ulenieckiego - i w miare własnej dziedzicznej części przypada - tudzież na zaspokojenie jednéj osméj cześci, wyrokiem tutejszego Sadu z dnia 6. Maja 1845 do l. 12286 przysadzonej Summy 250 zr. w w. w. wraż wyż sub I. i II. namienionemi kosztami prawnemi i exekucyi, publiczna sprzedaż w drodze exekucyi Summy 5000 zr. ww. w. mianowicie po zmazaniu kwoty 1750 zr. w. w. resztującej Summy z wyż wspomnionej kwoty 5000 zr. w w. w. w stanie ciężącym dobr Tartakowie ut Dom 130. p. 436. n. 226. on. na rzecz Sabiny Dzierzkowskiej urodzonej Ulenieckiej intabulowanej. - Nakoniec

e) na zaspokojnie owej części Summy 200 ZłR. w M. R. wyrokiem tutejszego Sądu z dnia 26. Lutego 1845 do L. 38121. zasadzonej, któréjto części zaspokojenie na Wincentego Ulenieckiego jako osobistego dłużnika podług možności massy spadkobierczej Józefa Ulenieckiego w miarę własnej dziedzicznej części przypada - tudzież na zaspokojenie jednej josmej części, wyrokiem tutejszego Sadu z dnia 6. Maja 1845. do L. 12286. przysądzonej Summy 250 ZłR. w W. W. wraz wyż sub I. i II. namienionemi kosztami prawnemi i exekucyi publiczna sprzedaż w drodze exekucyi Summy 800 Dukatów w stanie ciężacym Dom. 43. p. 450. n. 18. on. zabezpieczonego prawa użytkowania tudzież w stanie ciężącym zaassekurowanej Dom. 127. pag. 249. n. 27. on. Summy - na rzecz Wincentego Ulenieckiego Insr. 26. p. 272. n. 5. on. zaintabulowanej - w tutejszo C. K. Sadzie w trzech terminach, t. j. dnia 26. Lutego, 26. Marca i 15. Kwietnia 1847 o godzinie 10tej z rana, pod następującemi warunkami odbędzie się:

1.) Za cene wywołania stanowi się immienna wartość Summy 4000 ZłR, Mon, Kon, -

2/10 części Summy 100 Dukatów czyli 20 Dukatów — Summy 200 Dukatów — części Summy 4000 Dukatów Sabiny Dzierżkowskiej urodzonej Ulenieckiej, Quirina, Zenobii, Lorety i Domicelli Ulenieckich własnych — reszty z Summy 5000 ZłR. W. W. t. j. 3250 ZłR. W. W. i Summy 800 Dukatów.

2.) Każda z tych Summ z osobna sprzedawana będzie, i każdy chęć kupienia mający jest obowiązany 5/100 procent sprzedać się mających Summ jako zakład do rak Kommissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć — który najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś po ukończonej licytacyi zwróconym będzie.

3.) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany całą cenę kupna w 14 dniach po uwiadomieniu o przyjęciu, aktu licytacyi do Sądu — sądownie-

złożyć.

4.) Jeżeliby który z wierzycieli intabulowanych swojej należytości przed prawem ustanowionym lub umówionym terminem wypowiedzenia, przyjąć nie chciał — to kupiciel jest obowiązanym, te ciężary w miarę oliarowanej

ceny kupna na siebie przyjąć.

5.) Jeżeliby w tych trzech terminach wyż wspomnione Summy za cenę wywołania sprzedane być nie mogły — takowe w 4. do przedsięwzięcia licytacyi postanowionym terminie bez względu na ich wartość imienną sprzedane będą — na któryto wypadek wierzyciele intabulowani dla ustanowienia warunków sprzedaż ułatwiających na dzień 29. Kwietnia 1847 o godzinie 4. popołudniu do tutejszego Sądu wzywają się tym dodatkiem, że nieobecni za przystępujących do większości głosów przytomnych poczytanymi będą.

6.) Jak tylko najwięcej ofiarujący cenę kupna złoży, to ciężary tych sprzedanych Summ z takowych wyextabulowane i na złożoną cenę

kupna przeniesione zostaną.

7.) Jeżeliby zaś kupic iel niniejszym warunkom w ktarymbądź punkcie jak najdokładniej zadosyć nie uczynił, natenczas te Summy na jego niebezpieczeństwo i koszta przez publiczna licytacyję w jednym termine sprzedane zostana; — nakoniec

8.) Co się tyczy ciężarów sprzedać się mających Summ, to o takowych każdy chęć kupienia mający w Tabuli krajowej przekonać

się może.

O téj niniejszym Edyktem rozpisanéj licytacyi uwiadamiają się wierzyciele hypotekowani, z miejsca pobytu wiadomi do rąk własnych, z miejsca pobytu zaś nieznajomi, jako to: Antoni Knisz, massa po zmarłym Janie Drohojewskim, tudzież ci wierzyciele hypotekowani, którzyby późniéj z należytościami swemi do

Tabuli wejszli — jako i ci, którymby rezolucyja sprzedaż zezwalająca przed terminem licytacyi doręczoną być nie mogła, z tym dodatkiem, iż dla zabezpieczenia ich praw jako Kurator tutejszo-sądowy Adwokat Weigle z zastępstwem Pana Adwokata krajowego Witwickiego dodanym został, onym jednakże wolno jest innego pełnomocnika sobie obrać i takowego wcześnie tutejszemu C. K. Sądowi mianować.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 31. Grudnia 1846.

(467) Ediktal = Vorladung. (2)

Mro. 23. Von Seite des Dominiums Dubaniowice Samborer Kreises werden nachstehende Konstripzions- und Refrutirungspflichtige, dann ohne Bewilligung der Grundobrigkeit seit dem Jahre 1831 Ausgewanderte, als: von Dubaniowice: HN. 43 Fedko Strzelbicki mit dem Sohne Iwan,

. 57 Fedko Hyszka,

• 108 Wasyl Konik, mit dem Cheweibe Ewa, und Söhnen: Iwan, Maxym u. Dmytro,

2 117 Wasyl und Mykoła Chodorowicze, von Szołomienice:

15 Fedko Ryndzin mit dem Sohne Stefan,

17 Tymko, Pawliszyn mit dem Sohne Andruch und Tochter Maria,

- Fedko Pawliszyn mit dem Sohne Wasyl, 35 Hrváko Holod mit dem Cheweibe Kaska,

69 Stefau Paterucha mit den Söhnen: Iwan, Hryńko und Pawło,

77 Olexa Kouik mit den Göhnen: Iwan

und Wasyl,

» 110 Kość Chodecki mit dem Sohne Iwan, Tochter Maria und Fewronia, zur Rückfehr bin= nen einer dreimonatlichen Zeitfrist in ihren ketreffenden Geburtkörtern zu erscheinen und die dießsfällige Ubwesenheit zu rechtsertigen mit dem Nachdrucke vorgeladen, daß nach fruchtlos verstriechener Zeitdauer sie nach dem bestehenden Auswanderugspatente würden behandelt werden.

Dominium Dubaniowice am 10. Februar 1847.

(492) Edift. (4)

Nro. 40718 Vom k. k. Lemberger Landrechte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Moses Mayer Zer Namen Sternbach mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt cemacht, es habe wider denselben die Fr. Emilie de Duszyńskie Turzańska und Salomea von Duszyńskie Slawik wegen Extabulirung der auf den in Drohodycz sub Nro. 10 liegenden Reaslitäten verbücherten Kauzion von 11250 fl. am 31. Dezember 1846 z. Z. 40718 eine Klage angebracht, und um richterliche Hisse gebeten, worüber der Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 22. März 1847 um 10 Uhr Vrmittags sesses der der Verbande.

Da der Aufenthaltsort, des Belangten undekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts - Udvokaten Dr. Sekowski mit Substituirung des hrn. Abvokaten Julian Romanowicz als Eurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verbandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Befangte errinnert, zur rechten Zeit entweder selbst
zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder
auch einen andern Sachwalter zu wahlen, und
diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem derselbe sich die aus deren
Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizu-

messen haben wird. Aus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg den 11. Janner 1847.

(497) R. lizitations-Ankundigung. (1) Mro. 1202. Die aus 26 Ortschaften bestehende Staatsherrschaft Borynia im Samborer Kreise wird am 24. Februar 1847 um 10 Uhr Vormittag, und wenn es nothwendig werden sollte, an dem darauf solgenden Tage bei der k. k. Bezirks-Verwaltung in Sambor auf Gesahr und Kosten des vertragsbrüchigen Pachters zuerst im ganzen Komplere und sodann sektionsweise auf die Dauser vom Tage der Übernahme bis einschlüßig 23. Juni 1850 im Lizitationswege zur Wiederverpachstung ausgebothen werden.

Die Nutungsrubriken dieser Herrschaft bestes hen außer der Propination und der Mühlen beis läufig in folgenden Grundstucken und Unterthanss

schuldigkeiten:

Bei der Sekzion I. Borynia, Butelka wyżna und Jaworow: 733 Joch 1194 Qakl. Ücker, 190 Joch 417 Qukl. Wiesen, 186 Joch 39 Qukl. Huke weide, 34 Apannige, 3603 Lipannige, 34 Ispanige Bugtage, 7169 Handtage, 34 Korek Vogtei-Bink Hafer, 37 Kor. 16 Gar. Osep Hafer, 114 Stuck Hühner, 1368 Stuck Eier.

II. Wysocko nizne, Butelka nizne, Butla et Jablonow: 576 Joch 1046 3/6 Quel. Uder, 110 Joch 415 2/4 Quel. Wiesen, 274 Joch 442 Quel. Hutweide, 124 4spän., 1781 2spän., 124 1spän. Bugtage, 6546 Handtage, 124 Kor. Wogtet-Zins Hafer, 78 Kor. Osep Hafer, 335 Stud Hühner, 3816 Stud Eier, 17 Stud Gespunnst aus herr-

schaftlichen Materiale.

III. Huzne wyzne et nyzne, Huyla, Lubochora und Krywka: 678 Joch 925 5]6 O.ufl. Ücker, 196 Joch 631 O.ufl. Wiesen, 256 Joch 1136 O.ufl. Hutweide, 84 4span., 320 2span., 84 1span. Jugtage, 640 Handtage, 57 Kor. Vog-

tei=Bins Hafer, 100 Kor. 8 Gar. Osep Hafer, 92 Stud Bubner, 1104 Stud Gier.

IV. Buchnowale, Ilnik, Radycz, Rykow, Moldawski und Losiniec: 511 Joch 604 Oufl. Uder, 154 Joch 1461 Oufl. Wiesen, 203 Joch 276 Oufl. Hutweide, 69 4span. 1510 2span., 69 1span. Bugtage, 1634 Handtage, 35 Kor. Wogteis Bind Hafer, 33 Kor. Osep Hafer, 78 Stud Huhener, 946 Stud Gier.

V. Zwadka, Rosochacz, Myta und Suchypotok: 468 Joch 1203 Qufl. Üder, 206 Joch 876 Qufl. Wiesen, 431 Joch 1476 Qufl. Hutweide, 65 4spän., 370 2spän., 65 1spän. Zugtage, 834 Handtage, 60 Kor. Vogtei-Zins Hafer, 46 Kor. 16 Gar. Osep Hafer, 160 Stud Hühner, 1548 Stud Eier.

VI. Krasne, Zadzielsko, Dolszkie und Krywe: 416 Joch 1290 Oufl. Üder, 88 Joch 1372 Oufl. Wiefen, 192 Joch 312 Oufl. Hutweide, 50 4span., 364 2span., 50 1span. Bugtage, 540 Handtage, 37 Kor. Bogtei-Zins Hafer, 39 Kor. 24 Garn. Osep Hafer 122 Stud Huhner, 1464 Stud Gier.

Jusammen: 3385 Joch 1463 256 Qukl. Uder, 947 Joch 372 254 Qukl. Wiesen, 1544 Joch 481 Qukl. Hutweide, 426 4span., 7948 2span, 426 1span. Zugtage, 17363 Handtage, 347 Kor. Vogtei-Zink Hafer, 335 Kor. Osep Hafer, 901 Stück Hühner, 10246 Stück Eier, 17 Stück Gespunnstaus herschaftlichem Materiale.

Mis Fundus instructus gehört zu diefer Pach-

tung eine Commerfaat

pon 2 Koret 20 Garnet Weißen, 32 3 Korn, 86 18 32 Gerfte, 2871 20 3) Hafer und 1202 24 D Erdäpfel,

für deren zeitgemäße Bestellung der kontraktbrü= chige Pachter hastet.

Der Fiskalpreis beträgt

bei der 1. Section 2985 fl. 6 fr. C. M.

 """>" II.
 """
 2171 ft. 30 ft. ""

 """>" III.
 """
 1731 ft. 18 ft. ""

 """>" IV.
 ""
 1742 ft. 40 ft. ""

 """>""">""">""">"
 1569 ft. 36 ft. ""

 """>""">""">""">"
 1299 ft. 50 ft. ""

Busammen 11500 fl. Conv. Münze, jedoch werden auch Anbothe unter dem Fiskalpreise angenommen werden. Zehn Perzent des Ausrufspreises sind bei der Lizitation als Vadium zu erlegen.

Die Pachtbedingnisse können bei der k. k. Bezirke-Verwaltung in Sambor und beim Boryniaer Kaal. Wirthschaftbamte eingesehen werden.

Bur Erleichterung der Pachtlustigen werden auch schriftliche versiegelte Offerten sowohl auf die einzelenen Sekzionen als auch auf den ganzen Güterkompler vor und während der mündlichen Versteigerung angenommen werden. Diese Offerten mussen versie=

gelt und mit dem Ungelde belegt fepn, einen einzigen in Ziffern und Buchstaben genau bezeichneten Pachtschillingsantrag in E. Münze (also keinen Unboth auf Prozente oder einen gewissen Betrag über den mündlichen oder schriftlichen Bestboth) und mit Hinweglassung jeder den Pachtbedingnissen nicht entsprechenden Clausel die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß sich der Offerent, der sich mit Zaufund Familiennamen, Charakter und Wohnort auf der Offerte zu untersertigen hat, allen ihm wohlsbekannten Lizitationsbedingnissen unterziehe.

Von f. f. Kaal. Bezirke-Verwaltung. Sambor am 10. Februar 1847.

(459) Edictum. (1)

Nro. 26467 11846. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto massae haereditariae Francisci Aue aut ejus de nomine, vita et domicilio ignotis haeredibus notum redditur, quod contra ipsos Georgius Grundbeck nomine suarum prolium minorennium utpote: Joannis, Josephi, Felicis, Ludovici et Georgii Grundbeck, tum majorennis Carolina Grundbeck nec non minorennis Marcella Sienkiewicz per tutorem Thomam Porebski actionem de praes. 2. Novembris 1846 ad Nrum. 26467 intuitu extabulationis Summae 104 fl. 1 4 8 xr. V. V. cum consecutiva positione n. 3 on. de realitate Nro. 11 4 4 sita, in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et

opem judicis imploraverunt.

Quum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Madurowicz, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut die 19. Martii 1847 h. 10. m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 5. Novembris 1846.

(455) Ediftal-Borladung. (4)

Nro. 465 pol. Von Seite der Herrschat Szaflary, Saudceer Kreises, werden nachstehende unbesugt abwesende militärpslichtige Individuen, als: Joseph Szaslarski Haus-Dro. 6 — Ludwig Hubicki HN. 162 — Kanti Bellina HN. 10 aus Szaslary. — Johann Rączka HN. 60 — Hyazinth Blacha HN. 162 — Johann Palka HN.

11 - Bartholomeus Zwiacz S.O. 25 - Bartholomeus Kullach SN. 157 - Andreas Jarzambek HM. 92 - Johann Jarzabek HM. 14 - Adalbert Duda &M. 34 - Johann Barnas Haus-Mro. 146 - Albert Kullach Haus-Mro. 144 — Thomas Zwiacz Haud-Mro. 25 — Johann Kullach SN. 144 - Albert Tapor SN. 154 aus Bańsko. - Jakob Gradowski SN. 34 - Kaspar Lichay &M. 46 - Joseph Garciarz BM. 114 - Schestian Pawlikowski BM. 272 - Johann Panszczyk &M. 94 - Joseph Garczarz HM. 126 - Bartholomeus Glomb HM. 36 - Kanty Bellina SM. 10 - Mathias Cudzich SN. 26 - Bartholomeus Flaryn SN. 24 -Jakob Otremba SM. 90 - Albert Pawlikowski HM. 34 - Bartholomeus Juras HM. 235 - Andreas Dziudzik SN. 312 -- Mathias Danko SN. 171 - Johann Majerczik SN. 45 -Johann Dzierzega SM. 119 - Bartholomeus Matyga SM. 223 - Andreas Jayada SM. 67 von Biały Donajec. Michael Rzadkosz &M. 6-Albert Bafia SN. 70 - Johann Barnas SN. 41 - Sebestian Barnas &M. 101 - Mathias Bafia f.N. 79 - Joseph Jurzysta f.N. 38 aus Gleyczarow.

Martin Kwak H. 33 — Johann Stopka H. 41 — Albert Bardul H. 10 — Hersch Stot-

terer HN. 95 aus Skrzypne.

Johan Orawicc &N. 449 — Johann Majerczik &N. 73 — Mathias Bachleda &N. 147 — Joseph Gut &N. 8 — Mathias Majerczik aus Poronin.

Mathias Łukaśczik HN. 49 — Anton und Franz Czech HN. 10 — Johann Spiwak HN. 19, aus Murzasichle, hiemit aufgefordert, binnen 6 Wochen in ihre Heimath zurückzukehren und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, als man sonst gegen dieselben nach dem a. h. Uuswanderungs Patentente vom Jahre 1832 fürgehen werde.

Dominium Szaslary am 10ten Jänner 1847.

(457) Edift. (4)

Mro. 1165. Wom f. f. lemberger Landrechte wird mittelst gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht, es habe die Frau Marianna v. Jelowickie 1ter Ehe Kemplicz 2ter Ehe Baraniecka und der Joseph Baraniecki wider Anton Stonecki, Franz oder Franz Martin zw. Nam. Stonecki, Johann Tyszkowski, Ludvig Michałowski und der Kapitan Tyszkowski, ferner die Erben der verstorbenen Rosalia v. Stoneckie Chołoniewska als Peter Chołoniewski, Josepha v. Chołoniewskie Sliwińska, Hippolit Chołoniewski, Sophia von Chołoniewskie Srokowska und Augustin Dominic zw. Nam. Chołoniewski dem Wohnorte nach unbekannt, oder im Falle ihres Ubsterbene ihren dem Namen und Wohnorte nach

unbekannten Erben, dann die erklärten minderj. Erben der Angela v. Choloniewskie 1ter Che Kossowicz 2ter Smagłowska, ale Melania Angela Am. Mam. Rossowicz und Vladislaus, Thaddaeus, Anton dr. Ram. Rossowicz in Vertrettuna des Vormundes Udvokaten Madurowicz und des Kuratore hrn. Ignatz Stroynowski, ferner die Thekla v. Słoneckie Jastrzebska, Vincenz Słonecki, dann die Petronella Josepha zw. Nam. Witwicka - endlich den Kasimir Stonecki, me= gen Loschung der Summe 62000 fip., 1240 fip., 29523 flp. 24 1/2 gr., 5904 flp. 24 gr. 1476 flp. 6 gr. 2783 fipol. 1/2 gr. sammt der Gewährleistung aus dem Lastenstande der Guter Myszkow und Muszkarów am 12ten Janner 1847 3. 3. 1165. eine Klage angebracht, und um richterliche Bilfe gebeten, worüber der Termin zur mundliden Verhandlung auf den 26. Upril 1847. 10 Ubr Vormittags festgefest ift.

Da der Aufenthaltsort der oben erwähnteen Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landerecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landese und Gerichtse Abevokaten Dr. Kabath mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Dr. Starzewski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtsfache nach der für Galizien vorgschriebenen Gerichtsordnung verhans

Durch dieset Edikt wer'ren demnach die Bestangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erschenen, oder die erforderlichen Rechtebestelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem dieselben sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizusmessen haben werden.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts.
Lemberg am 25ten Jänner 1847.

(494) Rundmachung. (4)
Nro. 3711. Vom Lemberger f. f. Landrechte
wird dem Grn. Iohann Grafen Skarbek unbekannten Aufenthalts mittelst gegenwärtigen Edikts
bekannt gegeben, es habe ihm Herr Ludwig Gf.
Dzieduszycki das ihm im Grunde Schuldscheines vom 16ten July 1842 ausgeliehene Kapital von 5000 fl. mit dem Beysate aufgekündigt, daß dieser Betrag von 5000 fl. K.-M. mit
5/100 für ein Jahr zu bereihnenden Zinsen zur
Zeit der Kontrakten dieses Jahrs zu bezahlen sey.

Da der Aufenthaltsort des Johann Gf. Skarbek diesem Gerichte unbekannt ist, so wird ihm zur Verständigung von dieser Aufkündigung der Advokat Dr. Weigle und zu dessen Stellvertrezter Hr. Abvokat Dr. Sekowski zum Kurator bes

stellt, und herr Johann Gf. Skarbek hievon durch Stift verständigt.

Hus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 3ten Hornung 1847.

(501) E b i 7 1. (1)

Mro. 1705. Wom f. f. lemberger Landrechte wird der abwesenden, und dem Wohnorte nach unbefannten Frau Marianna Potocka, und im Falle ibres Ublebens ibren unbekannten Erben, mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es babe wider fie Gr. Thaddans Wasilewski am 16ten Sanner 1847 3. Babl 1705 eine Rlage auf Loschung der Werbindlichkeit, den auf die Pelagia und Marianna Potockie entfallenden Untheil der Betrage von 100,000 fipol. und 3581 fipol. 18 gr. zu erfeten, aus dem Eigenthums= und Lasten= stande der Guter Inskowice, Zakomarze, und Podlisie angebracht, und um richterliche Hilfe ae= beten, worüber die Tagsabung auf den 26ten Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags anberaumt murde.

Da der Aufenthaltsort der Frau Belangten dem Gerichte unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landess und Gerichts zudvokaten Dr. Raciborski mit der Stellvertretung des Landess und Gerichts zudvokaten Dr. Piwocki als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach die Frau Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Uns dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 26ten Janner 1847.

(438) Obwieszczenie. (3)
Nr. 7. Juryzdykcyja cywilna Państwa Kopyczyniec jako Instancyja spadek po zmarłym Michale i Ewie Hassij pertraktująca podaje do powszechnej wiadomości, iż realność czynszowa do massy tychże należąca w Kopyczyńcach pod Nr. 89 położona, a na 87 zr. 20 kr. m. k. oszacowana, na żądanie sukcessorów na dniu 12. Marca b. r. w godzinach przedpołudniowych za gotowe pieniądze przez publiczną licytacyję sprzedaną zostanie.

Kopyczyńce dnia 8. Lutego 1847.

### Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 20. Lutego 1847.

#### Lizitations-Anfundiaung. (2) (484)

Mro. 2187. Bur Verpachtung der Temporalien der lat. Pfarre in Nowosielce auf das geistliche Sabr 1847 d. i. auf die Zeit vom 25. Marz 1847 bis 24. Mart 1848 wird am 25ten Hornung 1847 um 10 Uhr Vormittags in der Azeszower f. f. Kreisamtskanzlei die Lizitazion abgehalten werden.

Die Ertragerubrifen find folgende:

676 Sandrobotbstage.

13 Stud Gefpunnft aus pfarr. Materiale. Der Grundertrag von 77 Joch 4314 Qukl. Uleker und 15 Joch 555 Qukl. Wiesen.

Der Naturalzehend von den herrschaftlichen Kel= dern in Nowosielce und Roguzno dann von ei= nem unterthänigen Grundstud in Nowosielce.

Un Meffalien 78 16160 Schock Korn von den Nowosielcer Unterthanen, welche folches in den

(485) Lizitazions = Ankundigung. (2)

Nro. 2188. Zur Verpachtung der Temporalien der lat. Pfarre in Markowa auf das geiftliche Sabr 1847 d. i. auf die Zeit vom 25. Marz 1847 bis 24. Marz 1848, wird am 23ten Februar 1847 um 10 Uhr Vormittag in der Rzeszower Kreis= amtskanzlei die Lizitazion abgehalten werden.

Die Ertragerubrifen find folgende:

40 Bugtage. 374 Handtage.

11 Stud Gefpunft aus dem pfarrl. Materiale.

49 Joch 892 Quel. Ueder.

2 Joch 13 416 Quett. Wiefen. Der Naturalzehend von den herrschaftlichen Maberhofsfeldern in Markowa.

#### Lizitazions-Ankundiguna. (2) (463)

Mro. 2102. Zur Verpachtung der Temporalien der lat. Pfarre in Laka auf das geistl. Sahr 1847 d. i. auf die Zeit vom 25. Marz 1847 bis 24. Marz 1848, wird in der Rzeszower Kreisamts= kanzlei am 24ten Februar 1847 um 10 Uhr Vor= mittag die Lizitazion abgehalten werden.

Die Ertragsrubriken sind folgende:

130 Zugrobothstage. 1849 Handrobothstage. 3 Stud Kapauner.

18 Stud Gespunst aus dem pfarrl. Materiale.

6 Stud Eper. 6 Korez Zinshaber.

5 fr. C. M. an baarem Geldzins.

Pfarrhof einzuführen, auszudreschen und außerdem der Pfarre 26 1/4 Stud Rapauner und 25 Stud Sübner abzugeben haben.

Der Nugen von 2 Inventarialfühen und zwei

Mutterschweinen.

Der Fiskalpreis beträgt 929 fl. 36 fr. C. M. und das vor der Lizitazion zu erlegende. Vadium 93 fl. C. M.

Die übrigen Bedingniße werden bei ber Lizita-

zion bekannt gemacht werden.

Pachtlustige werden demnach eingeladen, sich am obigen Termine mit dem nöthigen Vadium

verseben, hieramts einzufinden.

Uibrigens wird bemerkt, daß im Kalle des Diß= lingens, am 1ten Marz 1847 die 2te und nach Umständen am 4ten Marz 1847 die 3te Lizitazion Statt finnden wird.

Rzeszow am 11. Februar 1847.

Un Messalien 62 112 Korex Haber und 74 Stück Hübner.

Der Fiskalpreis beträgt 373 fl. 44 214 fr. C. Dl. und das vor der Lizitazion zu erlegende Vadium 38 ft. C. M

Die übrigen Bedingnisse werden bei der Lizita= zion selbst bekannt gemacht werden.

Pachtlustige werden demnach eingeladen sich am obigen Termine, mit dem nöthigen Vadium ver= feben, hieramts einzufinden.

Uebrigens wird im Falle des Mißlingens am 26ten Februar 1847 die 2te, und nach Umständen am 2ten Mary 1847 die 3te Lizitazion Statt finden.

Rzeszow am 11. Kebruar 1847.

Der Grundertrag von 83 Joch 1529 Qukl. Ueder und 8 Joch 809 Qukl. Wiefen.

Der Natural= und Garbenzehend von den herr= schaftlichen Feldern in Laka, Lukawiec und Palikówka.

Das freie Holzungerecht in den Lakaer herr= schaftlichen Waldungen.

Der Nuten von 5 Inventarialkühen.

Der Fiskalpreis beträgt 1300 fl. 11 214 fr. C. M. und das vor der Lizitazion zu erlegende Va= dium 130 fl. C. M.

Pachtlustige werden aufgefordert, sich am obigen Termine in der Kreisamtskanzlei einzufinden:

Im Falle des Mißlingens wird die 2te Lizita= zion am 27ten Februar 1847 und nach Umständen die 3te am 3ten März 1847 Statt finden.

Rzeszow am 10. Februar 1847.

(453) Lizitazions-Kundmachung. (2)

Nro. 1010. Zu Folge p. Gub. Defrets von 7. Jänner 1847 Z. 426 wird zur Sicherstellung der Erforderniße an Materialien und Arbeiten für das Jahr 1847 im Makower Straffenbau-Kommissariate deren gesammte Vergütung 4254 sl. 6

(342) 2. (5 b i f f. (3)

Mro. 15200. Mit Beziehung auf das erste Edift vom 25. Upril 1846 Z. 148 werden Reisel Lea Schapira und ihre aus Brody gebrütigen Söhne Jacob und Raphael Schapira wiederholt aufgefordert, binnen sechs Monaten bei Vermeidung ihrer Behandlung als Auswanderer aus ihren unbefannten Aufenthaltsorten nach Brody zurückzufehren und ihre unbesugte Abwesenheit zu rechtsfertigen.

Vom f. f. Kreisamte. Zloczow am 1. Movember 1846,

(452) Unkündigung. (3) Mro. 2647. Von Seite des Samborer k. k. Kreidamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zu Folge h. Gub. Dekretes vom 30. Jänner 1847 Z. 2059 zur Beischaffung der Erforderniße an Ma-

fr. Kon. Munze beträgt, am 22ten Februar 1847 eine Lizitazione = Verhandlung in der Sandecer Kreikamtökanzlei in den gewöhnlichen Umtöstuns den Statt finden, vor deren Beginn der zenhnte Theil als Vadium zu erlegen fenn wird.

Sandec am 4ten Februar 1847.

Pozew.

Nro. 15200. Odnosząc się do pozwu pierwszego z dnia 25. Kwietnia 1846 do liczby 148 wzywa się powtórnie Reislę Lee Szapirę i jej w Brodach urodzonych synów Jakóba i Rafała Szapirów, ażeby z swego niewiadomego miejsca pobytu do Brodów powrócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, jeżeli nie chcą, ażeby ich za emigrantów uważano.

Od c. k. Urzedu obwodowego

W Zloczowie dnia 1. Listopada 1846.

terialien und Arbeiten zu mindern Confervations-Herstellungen pro 1847 im Staremiaster Straffenbau-Commissariats-Bezirke gegen Erlag des 101100 Wadiums mit nachstehenden Fiskalpreisen, als für die

|                  |     |    | 0   | n Ma | teriale | an Urbeiten |      |        |     | Bufammen |        |
|------------------|-----|----|-----|------|---------|-------------|------|--------|-----|----------|--------|
| Wegmeisterschaft |     |    |     | ft.  | fr.     |             | ft.  | fr.    |     | · fl.    | fr.    |
| Dobromil .       | 4   | -  | pr. | 834  | 4       | -           | 519  | 38 3 4 | · · | 1353     | 42 3 4 |
| Starasol         | •   | 14 | b   | 997  | 512/4   |             | 448  | 58 314 | -   | 1446     | 50 114 |
| Staremiasto      |     |    | 39  | 3104 |         |             | 1773 | 57     |     | 4877     | 59     |
| Lopuszanka       | (0) | 2  | 1   | 1762 | 15 2 14 | -           | .826 | 39 .   |     | 2588     | 54 24  |
| Turka            |     |    | *   | 679  | 1214    | -           | 230  | 412]4  |     | 909      | 43     |

Summa 7377 14214 — 3799 54314 — 11177 9214 E. M.

entweder in concreto oder einzelnweis nach Wegmeisterschaften, eine Lizitazion am 1ten Marz 1847
und falls diese ungünstig ausfallen sollte, eine 2te
am 8ten Marz 1847 und endlich eine dritte Lizitazion am 15ten März 1847 in der Samborer
Kreidamtökanzlei Vormittags um 9 Ubr abgehal-

(451) Lizitazions = Unfundigung. (3)

Nro. 2083. Von Seite des Samborer k. k. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zu Folge h. Gub. Dekrets vom 21. Jänner l. J. 3. 72838 zur Unschaffung der Bauzeugs = Requisiten pro 1847 für das Samborer Straffenbau = Consmissariat und zur Herstellung eines Schinakels — eine Lizitazion am 4ten März 1847 und falls diese ungünstig ausfallen sollte, eine 2te am 8ten März

(428) Kundinoduna. . (2)

Mro. 1462. Bei der k. k. galizischen Oberposte verwaltung besinden sich zwei zu Wadowice aufgegebene, jedoch wegen nicht erfolgten Bestellung dabin zurückgelangte, und bis nun von den betreffenden Aufgebern nicht reklamirte Fahrpostsendungen als:

a) Ein Brief mit 5 fl. W. W. an Thomas

Manka in Kaschau.

ten werden wird. — Das Practium sisci beträgt 11177 st. 92/4 kr. E. M. und das Vadium 1118 st. E. M., auch werden Unbothe über den Fiskalpreis angenommen werden, wie auch vorschriftsmäßig versaßte mündliche und schriftliche Offerten.

Sambor am 10. Februar 1847.

1847 und endlich eine 3te Lizitazion am 11ten März 1847 in der Kreikamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium lisci beträgt 287 fl. 34 fr.

C. M. und das Vadium 29 fl. C. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt gegeben werden.

Sambor am 6. Februar 1847.

b) Ein Brief mit 2 fl. 30 fr. E. M. an Jankiewicz in Itrakau, ferner befinden sich in der hieramtlichen Ausbewahrung nachfolgende von Postpassagieren zurückgelassene Reiseessekten, als:

1) Ein Paraplie mit Zuchenden umwidelt.
2) Ein spanisches Rohr in einem Futteral von Zuchenden, mit dem Eisenbahnzettel Gänsendorf, Leipnik Mro. 83 bezeichnet.

3) Ein schwarzsederner Polster.

3 \*

4) Ein gestickter rother Polfter.

5) Ein gestreifter fleiner Mantelfact.

6) Eine Zigarrenpfeife, und ein Nägelpuger.
7) Ein französisches Reisehandbuch und Karte von Deutschland.

8) Ein blau gestickter Tabaksbeutel. 9) Ein lederner grüner Sispolster.

10) Eine in englischer Sprache verfaßte Bro-

11) Eine blaue Brille.

12) Gine Pfeife fammt Robr mit einer Bern-

13) Gine Pfeife fammt Rohr und Bernstein=

mundstuct, endlich

(487) Rachricht. (1)

Mro. 72170. Die k. k. galizische Landesstelle beabsichtigt den Versuch einer Beschäftigung der im gasiz. Prov. Strashause zu Lemberg besindslichen Kriminalsträslinge nach der im n.ö. Prov. Strashause mit entsprechenden Ersolge bestehenden Methode, und zwar: entweder durch Verlegung des Prov. Strashauses mit Urbeit gegen Bezahslung pr. Stud, oder durch Verwendung der Strässinge zu Fabriss-Urbeiten gegen Bezahlung pr. Kopf jedoch immer innerhalb des Strashauses.

Diejenigen, welche zu dem vorstehenden Unternehmen in Verhandlung zu treten gesonnen sind,

#### (490) Ronfurs. (4)

Mro. 3072: Es ist die Stelle des Vorstehers der Kameral = Bezirks = Verwaltung zu Lemberg mit dem Titel und Range eines Kameralrathes und dem Gehalte jährlicher 1800 fl. in Erledi-

aung gekommen.

Bur Bewerbung um diesen Dienstposten, und für den Fall als sich durch dessen Beschung etwa eine andere mit 1600 fl. besoldete Kameral-Bezirks-Vorstehersstelle im Gebiethe der vereinten Kaal. Gef. Verwaltung für Galizien und die Bukowina erledigen sollte, auch zur Bewerbung um diese wird hiermit der Konkurd ausgeschrieben.

(486) Rundmachung (4)

Mro. 1933. Uiber bie Reparatur der Pfarrswohnung und Neuerbauung der Wirthschaftsgesbäude ben der gr. kath. Pfarren in Koniuchow wird am 8ten März 1847 um 10 Uhr Vormitstags in der Stryer k. k. Kreisamtkanzlen eine Versteigerung abgegalten werden.

Die Fiskal=Uusrufspreise sind:

a) Der über Reparatur der Pfarr= fl. fr. wohnung laut Kostenüberschlag pr. 170 54 7/12

b) Der zur Neuherstellung der Stallungen, Wagenschopfens und Holzlage unter einem Dache laut

Kostenüberschlag pr. . . . . . 272 14 416

c) und zur Neuerbauung einer Scheuer laut Kostenüberschlag . 189 37 7/12

Busammen pr. . . . . 632 46 5]6

14) Ein weißgrauer Mantelfragen.

Indem man dieses zur allgemeinen Kenntniß bringt, werden die bezüglichen Aufgeber, oder sonstigen Partheien, welche einen rechtmäßigen Unspruch auf die besagten Fahrpostsendungen und Passagierseffekten haben, hiemit aufgesordert, solche binnen 3 Monaten vom Tage der gegenwärtigen Kundmachung an, unter legaler Nachweizsung des Eigenthums, und gegen Einzahlung der etwa darauf haftenden Gebühren hieramts zu besheben.

R. f. galiz. Oberpost=Verwaltung.

Lemberg den 9 Februar 1847.

haben ihre Unträge an die galizische Landesstelle zu überreichen, in denselben die Urt der von den Strästingen zu verrichtenden Urbeiten anzugeben, und überdieß über die eigenen Vermögend=Ver=hältnisse und die Fähigkeit zu einem derlei Un=ternehmen nachzuweisen.

In diesen Unträgen sind die Bedingungen, unster welchen diese Beschäftigung übernommen wersden will, zu bezeichnen; und auf Grundlage dersselben wird sodann mit dem Untraasteller in die

weitere Verhandlung getretten werden.

Bom f. f. galizischen Landes-Gubernium. Lemberg am 26. Janner 1847.

Die Bewerber haben ihre Gefuche bis zum 15. März 1847 im vorgeschriebenen Dienstwege hiervorts einzubringen, und sich darin über die Zurücklegung des Lehrkurses der juridisch politischen Studien, über die bisher geleisteten Dienste und erworbenen höheren Geschäftstenntniße, über ihre Moralität und über die Kenntniß der deutschen und polnischen oder einer andern slavischen Sprache auszuweisen, dann auch anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem oder dem anzbern galizischen Kaal. Gefällsbeamten verwandt oder verschwägert sind.

Von der f. f. Kaal. Gef. Verwaltung.

Lemberg am 31. Janner 1847.

in Konv. Münze — wozu die Gemeinde Koniuchow 570 3]6 Hand= und 219 5]6 Zugtage und die Gemeinde Kłodnica 157 1]6 Hand= und 65 3]6 Zugtage, das ist: Zusammen 727 4]6 Hand= und 285 2]6 Zugtage, welche beide Gemeinden auf jedesmalige Verlangen des Unternehmers abzuarbeiten haben.

Unternehmungslustige haben sich mit einem 10 prozentigen Vadium a 63 fl. Konv. Münze zu versehen.

Plan und Vorausmaßen sind vor dem Lizitazionstermine in der Kreisamtskanzlei zur Einsicht die übrigen Bedingniße werden erst am Tage der Versteigerung bekannt gemacht.

Stry am 8ten Februar 1847.

Madricht (3)(386)von dem f. f. bobmifchen Candesqubernium.

Mro. 80280. Bur Wiederbefegung einer bei bem Magistrate der f. Haupstadt Prag in Erlediguna gefommenen Diceburgermeifterftelle wird ber Ron-

furs ausgeschrieben.

Durch die gemeinschaftlich mit dem f. f. Uppellationegerichte bewilligte Jubilirung des Prager Niceburgermeifters f. f. Rathes Wenzel Fanta. ift bei dem Magistrate der f. hauptstadt Prag eine Niceburgermeifterftelle, mit dem jabrlichen Gebalte

(424)Rundmachung.

Mro. 574. In Machhange zur hierortigen Rund= machung vom 24ten Dezember 1846 wird biemit bekannt gemacht, das der, beute Vormittags ver= fammelte Bankausschuß die Dividende fur den 2ten Gemester 1846, mit Geche und Vierzig Gulben B. B. für jede Ufzie bemeffen bat.

Diefen Betrag von fl. 46 B. B. per Ufzie, kann vom 12ten Janner I. 3. an, entweder gegen die hinausgegebenen Coupons, oder gegen

#### (454) Lizitations-Ankundigung.

Mro. 1621. Von der f. f. Kammeral=Bezirke= Verwaltung in Brody wird zur allgemeinen Kennt= niß gebracht, daß am 22ten Februar 1847 und ben darauf folgenden Tagen Vor- und Nachmittagin

#### Ronfurs. (434)

Dro. 33310. Bur Befetung ber Rentamte= schreiberestelle auf der Kameralherrschaft Kalusz, mit welcher der Gehalt von Einhundert und fünfzig Gulden C. M., das Deputat von jährlichen funf M. D. Rlaftern harten Prügel= oder weichen Scheiterholzes im Unschlagswerthe von 1 fl. 30 fr. C. M. pr. Klufter, und der Genuß einer in Ginem Zimmer bestehenden Wohnung verbunden ist, wird der Konkurs bis 20. Mary 1847 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diesen Dienstrosten haben die mit den Beweisen über ihr Lebensalter, die jurudgelegten Normalschulen und Gramatikal= klassen oder den Unterricht an der Realschule im politechnischen Institute, oder in der Ingenieuroder Meuftadter Militar = Ufademie, ferner über von 1700 fl. C. Di. aus den Gemeindrenten in Erledigung gefommen.

Diejenigen, welche diefe Stelle ju erlangen min= fchen, baben daber ihre, mit den Musweisen über Die Drufung aus dem Civil- und Kriminal=Juftigdann aus dem politischen Fache, über ihre Dienftzeit und Moralitat, wie auch über die Kenntniß beider Landessprachen gehörig belegten Gesuche bis zum 1ten März l. I. bei diefer f. k. Landes= stelle einzubringen.

Prag am 7. Janner 1847.

flassenmäßig gestempelte Quittungen in der hierortigen Ufzienkasse behoven werden.

Für das Sahr 1846 werden übrigens fl. 16,189 45 3/4 fr. B. W. in den Reservefond hinterlegt.

Wien, am 11ten Janner 1847.

Cael Freiberr von Lederer, Banf=Gouverneur.

Zenobius Constantin Popp von Böhmstetten, Bank=Direktor.

bem haufe des Thadaeus Grzybowski zu Brody verschiedene wegen Gefälls = Uibertretungen ange= haltene Schnitt=, Spezerei= und Murnberger= Waaren mittelst öffentlicher Versteigerung an den Meistbiethenden werden veräußert werden.

Brody am oten Kebruar 1847.

die Moralität, und wenn sie sich im Staatsdienste nicht befinden, über die bisherige Verwendung feit dem Austritte aus den Schulen, endlich die Kenntniß der deutschen und polnischen oder einer andern, der letteren verwandten flavischen Sprache, und falls sie noch nicht defretmäßig angestellt waren, über die zurückgelegte Umtspraktikanten= Prufung oder aber die Berichtigung zur Befrei= ung davon - versebenen Gesuche, worin zugleich anzugeben ift, ob und in welchem Grade der Bittsteller mit den Kaal.=Wirthschafts oder Forst= Beamten verwandt oder verschwägert sei, binnen der Konkursfrist im vorgeschriebenen Wege bei der f. f. Kaal. Bezirke-Verwaltung in Stry einzubringen.

Von der f. f. galiz. ver. Kameral= Gefällen-Verwaltung. Lemberg am 23. Janner 1847.

## Doniesienia prywatne.

(488) Dla potrzebujących nasienia koniczyny.

Czystego i dorodnego nasienia koniczyny na garnce i korce, korzec po 21 zr. m. k., w większej zaś ilości po 20 zr. m. k. dostać można w Cześnikach w cyrkule Brzeżańskim, pod Rohatynem.

(470)

Podziękowanie.

(2)

Niżej wyrażony, zostawszy na zapalenie mózgu wyleczonym przez Wgo R. Buczanie-wicza, Doktora medycyny i t. d., składa mu niniejszem publiczne podziękowanie, w dowód niezachwianej wdzięczności.

Cypryjan Jaworski.

Propinacyja do wypuszczenia.

W Zniesieniu, pod samym Przemyślem, jest do wypuszczenia na lat trzy, propinacyja z trzech karczem składająca się. – Tamże potrzebny jest mynarz do wiatraka. Bliższą wiadomość powziąć można na miejscu.

(27) Saus in Grodek zu verkausen. (2)

Das auf dem Ringplaße gelegene einstöckige haus sammt Stallung und Wagenremise sub Nro. 24 in Grodek ist aus freier hand zu verkaufen. — Die Bedingungen sind bei dem da= felbst wohnenden Eigenthumer zu erfahren.

Wieś do wydzierżawienia. (3)

Wieś MINSZNE, w obwodzie Sanockim przy drodze murowanej z Sanoka do Węgier prowadzącej, między miasteczkami Liskiem i Bukowskiem leżąca, budynki mieszkalne i ekonomiczne w dobrém stanie mająca, osiadłości 56 i czynszowników cztery licząca, w której podług nowej regulacyi dostateczna ilość pańszczyzny ciągłej pozostanie, jest na krótszy lub. dłuższy czas do wydzierżawienia. Właściciel tej wsi, Warecki Tarnawiecki, Doktor praw i Adwokat krajowy, mieszka we Lwowie pod liczbą 183 2)4.

(208) Sandlungs - Anzeige. (9

Die am Ringplaße sub Nro. 232 ehemals zur weißen Rose neu eingerichtete FrücklersIndustrialiste empsiehlt sein großes Lager frisch angekommener Waaren besonderer Gattung Rum de Jamaica, feinster Gattung Baumöhl und geruchlosen Brennöhl, Fiumancr et Görcer Maroni, Tiroler Uepfel, Sugat und caudirte Früchte, Kremser Senkt, echte Veroneser Salami, Schweizer, Ementaler, Groer, Limburger, Permasan und Mayländer Strachino-Käse, — und nebst den hier angegebenen Urtikeln mehrere ganz frische Waaren in bester Auswahl und billigsten Preisen.

Georg: Pole.

Dzierżawa dóbr do odstąpienia. (2)

Dobra kameralne Erzostek w cyrkule Jasielskim, na trakcie między Pilznem a Jasiem położone, są z wolnej ręki przez dotychczasowego dzierżawcę do odstąpienia; w moc kontraktu dzierżawnego od 24. Czerwca 1847 do 23. Czerwca 1850 na lat trzy, bez żądania odstępnego, lecz z płaceniem gotowej kaucyi 2381 zr. mon. kon., i z zapłaceniem maszyny miedzianej w gorzelni z wszelkiem urządzeniem, na 40 korcy ziemniaków dziennego zacieru, którato maszyna jest własnością dzierżawcy. — Bliższej wiadomości w Resostkiu, u dotychczasowego dzierżrawcy powziąść można w miesiącu Lutym i Marcu 1847.

<sup>(83)</sup> Uwiadomienie handlu szklannego. <sup>(6)</sup>

Hotelu angielskiego istuiejący handel szklauny, z powodu innych spraw, zaniechać zamyśla, dla tego swój towar po cenach fabrycznych zbyć chce, w którymto celu chęć kupienia mających niniejszém zaprasza.

(393)

Zarząd dóbr Medyki pod Przemyślem (poczta Czechinie) zawiadamia interesowane strony, iż:
1) Posiada zapas jęczmienia kuwalerskiego (którego już tyleset korcy wzięto, i który się ztąd po kraju rozszedł), na zamianę za inny dobry jęczmień, i z dopłatą po 1 zr. mon. konw. od korca.

2) Sprzedaje po cenach umiarkowanych Darwy rasy hiszpańskiej i buhaje rasy

własnej, zastosowanej do potrzeb i sposobu chowania krajowego.

3) Obecnie posiada 18 cetnarów chmielu saskieso na sprzedaż, a na wiosnę będzie mieć do sprzedania sadniki tegoż chmielu.

4) Potrzebuje ukwalifikowanego Eleśniczego obeznanego z miernictwem i chowem

bažantów, tudzież potrzebuje Biwowara uzdolnionego.

Bliższą wiadomość można mieć na miejscu w Medyce, lub listownie zgłaszając się do zarządu rzeczonych dóbr. — W Medyce dnia 5. Lutego 1847.

Dla Obywateli ziemskich. (3)

Ktoby z szanownych panów Obywateli potrzebował oficyjalistów, to jest: mandataryjuszów i sędziów policyjnych, rządców dóbr lub ekonomów, leśniczych lub browarników, raczy się zgłosić osobiście lub listownie (franco) do W. Przyłęckiego (ulica szeroka Nr. 12½), gdzie poweźmie bliższą wiadomość każdego dnia w godzinach popołudniowych od 3ciej do 6tej.

Majętność ziemska na sprzedaż lub zamianę.

(418) Majętność wolna od długów, położona w cyrkule Złoczowskim przy gościńcu murowanym, o milę odległa od wolnego handlowego miasta Brodów, mającego przeszło 30,000 ludności, do którego miasta ta majętność wszystkie swoje plody spienięża, jest z wolnej ręki do sprzedania lub zamienienia na inuę mniejszą majętność winnych cyrkułach położoną. — Oprócz wysiewów: pszenicy korcy 100, żyta 50, jęczmienia 75, hreczki 26, owsa 60, ziemniaków 140, zawiera majętność ta z dwóch folwarków się składająca: staw rozległości morgów 40, młyn o dwóch kamieniach, sianożęci morgów 90, lasu morgów 600, propinacyję z jatką przynoszącą rocznie 600 do 1000 zr. m. k., robocizny ciągłej przeszło 3000 dni, wskutek najnowszych postanowień zmniejszeniu nieulegającej, bo wszyscy włościanie rustykaliści przeszło 5 zr. m. k. podatku gruntowego opłacają. Mający chęć wejść w interes, przejrzeć mogą opisanie budynków i inwentarze w kancelaryi Adwokata Leszczyńskiego, do zawierania układu upoważnionego. (2)

Die erste Verlosung

des hochfürstlich Windischgrän'schen Unlebens von

erfolat in Wien am 1. Juni d. T.

Mus den Berlofungen sind Prämien zu gewinnen

von fl. 25000, 20000, 5000, 2000, 1000, 500, und abwärts bis 36 fl. C. N.

Partial-Obligationen sind zum blüigsten Course zu haben bei

Jos. Alois Justian

in Lemberg, in der Stadt Mro. 65.

(491) B. BOSCO po 20-letniej niebytności we Lwowie, da w sali galicyjskiego To-

warzystwa muzycznego, w środę dnia 24go, w sobotę dnia 27go i w niedzielę dnia 28go Lutego 1847 w ogóle **3 przedstawień**, z zakresu starożytnego czarodziejstwa egipskiego. Każde przedstawienie składać się będzie z dwóch oddziałów. Do tych trzech przedstawień, w których pokaże **60 sztuk** z swego repertuarza więcej niż sto sztuk zawierającego, przyczem żadna sztuka się nie powtórzy, otworzył abonament począwszy od 20go b. m. w swojem mieszkaniu w hotelu angielskim, na dole, pod Nrem. drzwi 109. Bliższe szczegóły podane są w afiszach.

# o machinach i wyrobach żelaznych.

Nižej podpisany dom handlu hurtowego, wziął teraz na siebie także i **główny skład wyrobów i machin z hamerni w Maxymówce i Żakii**, które w jego magazynach tu we Lwowie można obejrzeć, a o cenach i warunkach dowiedzieć się w biurze pod Nrem. 1 2/4. Do najgłówniejszych wyrobów tych fabryk żelaznych, które w tutejszych składach są w zapasie, należą:

Emalijowane naczynia kuchenne ż lanego żelaza w wszelkim rodzaju, kotły, kuchnie, ruszty, pomuiki grobowe, drągi i osie powozowe, wagi, tryby, kanapy, kominki, piece, bal-

kony i sztachety wszelkich kształtów; dalej

Gotowe młocarnie angielskie na siłę trzech i więcej koni, z należącemi do nich młynkami zbożowemi najnowszej i najlepszej konstrukcyi, sieczkarnie z dwoma, trzema i sześcią nożami; młynki do rozcierania słodu i ziemniaków; maszyny do krajania ziemniaków i buraków, magle do bielizny, machiny parowe w mniejszych wymiarach, wszelkiego rodzaju części składowe młynów i machin, narzędzia fabryczne, rolnicze i t. p.

Wszystkie te przedmioty sprzedawane będą po najmierniejszych cenach fabrycznych, a przy większych machinach dodani też będą majstrowie do ustawienia ich i puszczenia w ruch. — Bierzemy także na siebie wszelkie dla fabryki obstalunki ustne lub pisemne, na jakichadź lane i inne żelazne wyroby, aby w jak najprędszym czasie usku-

tecznione były.

We Lwowie dnia 18. Lutego 1847.

Halberstam i Nirenstein.

Realność w Stryju do sprzedania. (1)

Z powodu przenoszenia się właściciela, jest w mieście cyrkularném Stryju do sprzedania z wolnej reki, realność pod Nrem. 78 i 79. Ta realność składa się z placu do budowli i z ogrodu obejmującego 1000 sążni kwadratowych od gościńca Dobromilskiego, prócz tego ma budynek mieszkalny o 6 pokojach, przytém kuchnia, piwnice i t. d., a wszystko w najebszym stanie; także i potrzebne budynki gospodarskie, stajnie studuie i t. d., nareszcie morgów najepszej roli, wraz z całym inwentarzem.

Bliższa wiadomość u właścicicla w téjże realności mieszkającego, lub także we Lwowie

u Wgo J. Witwickiego, Doktora praw i Adwokata krajowego.

Doniesienie lekarskie. (3)

Szczepan Starosolski, Doktor medycyny i chirurgii, akuszer i okulista, opuściwszy swój zawód praktyczny we Lwowie, osiadł obecnie w Przemyślu, i tam zamyśla nieść lekarską swą pomoc cierpiącej ludzkości. Mieszka pod n. 168 przy ulicy Franciszkańskiej.

(499) Panowie Grzegorz i Jan Łukasiewicze, którzy uzyskawszy tutejsze prawo miejskie, dnia 29go Października dla Instytutu ubogich 200 złr. m. k. ofiarowali, złożyli powtórnie dla tutejszych ubogich 71 złr. 34 kr. m. k. jako pozostałość z kupieckiego obrachunku.

Prezydyjum Magistratu tutejszego obróciwszy te dary do przeznaczonego celu, składa imie-

niem tutejszych ubogich wspaniałomyślnym dawcom najżywsze podziękowanie.

Lwów dnia 14. Lutego 1847.